Oc 100

# ABHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst Jahrgang 1952 Nr. 10

HEINRICH LÜDERS †

# BEOBACHTUNGEN ÜBER DIE SPRACHE DES BUDDHISTISCHEN URKANONS

AUS DEM NACHLASS HERAUSGEGEBEN

VON

ERNST WALDSCHMIDT

142. Ext. 4 1/44 - 10, 195-, 74-10

1954.50

Universität Hamburg
Seminor für Kultur und Geschichte Indiens
— Hamburg —

1954

Vorgetragen von Herrn R. Hertmann in der Gesamtsitzung vom 2. Oktober 1952 Zum Druck genehmigt am gleichen Tage, ausgegeben am 20. Mai 1954.

Erschienen im Akademie-Verlag GmbII, Berlin W 8, Mohrenstraße 39
Veröffentlicht unter der Lizenznummer 12 18
des Amtes für Literatur und Verlagswesen der Deutschen Demokratischen Republik
Satz und Druck: Tribüne Druckerei III Leipzig III/48/36
Bestell- und Verlagsnummer 2001/52/IV/10
Preis DM 19,—
Printed in Germany

Kle on zgle accomplian abily, and an adolen tis Kfoll vig the-ize glocking was-wi though reva Kadda asstudden Kadthat d factory
topic
trape
trape
valuery asen 70 auf - am K for g ack on and attala the und new . withen alitem. Les Pe ung - hi gjohan Jaya kan in the same f. stollar Id again a strack (mindone.) e po j ma - autemb and america ma (m) 1 mil

Eigenhandig geschriebenes Notizblatt von Heinrich Lüders 1. welches die Grundlage für die Textanordnung des zweiten Hauptstückes dieser Abhandlung abgegeben hat.

Remandiano fin

# Inhaltsübersicht

| Zum Geleit. Von Ernst Waldschmidt                            |                               |          |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------|
| Erstes Hauptstück:                                           |                               |          | Seit |
| Beobachtungen über östliche Eleme                            | ento im Pāli und              |          |      |
| im buddhistischen Sansk                                      |                               | 8 4 00   |      |
| A. Ostliches e im Pāli                                       | .111                          | § 1— 86  | 13   |
| 1. e ins Pāli übernommen                                     |                               | § 1— 24  |      |
| 2. Östliches e hei der Übertragung ins Pāli mißve            |                               | § 1— 11  |      |
| a) Nom. Sg. auf -e falsch aufgefaßt                          |                               | § 12— 21 | 18   |
| b) Lokativ Sg. auf -e fälschlich als Nom.Sg. au              | § 12— 19<br>ulgefaßt § 20— 21 |          |      |
| 3. Doppeldeutiges ve mißverstanden                           |                               | § 22— 24 | 05   |
| a) Millycrstandenes ve = vah (va)                            | § 22                          | 8 22- 24 | 27   |
| b) Mißverstandenes $ve = vai$                                | § 23— 24                      |          |      |
| B. l im Pāli                                                 |                               |          |      |
| 1. l als echter Besitz des Pāli                              |                               | § 25 86  | 31   |
|                                                              |                               | § 25— 29 |      |
| 2. Falsche Pälisierungen (Hyperpälismen)                     |                               | § 30— 36 | 34   |
| 3. Aus der östlichen Sprache entlehntes I a) unsichere Fälle |                               | § 37— 86 | 38   |
| b) l als Ostform                                             | § 37— 40                      |          |      |
| c) Erschließbare Ostformen                                   | § 41— 80                      |          |      |
| -, and the batter of the men                                 | § 81— 86                      |          |      |
| Zweites Hauptstück:                                          |                               |          |      |
| Beobachtungen über die Phonologie un                         | id Marnhalogia                |          |      |
| des Urkanons                                                 |                               | 05 000   |      |
| A. Beobachtungen über den Lautstand                          | 3                             | 87—230   | 77   |
|                                                              |                               |          |      |
| I. Einfache Konsonanten                                      | §                             | 87-148   |      |
| Erweichung und Schwund einzeln stehend<br>schlußlaute        | ler stimmloser Ver-           |          |      |
|                                                              | §                             | 87—100   |      |
| a) k zu g in den Asoku-Edikten                               | § 87                          |          |      |
| b) ya- und va-śruti für k (nach i bzw. u) c) t zu d          | § 88— 93                      |          |      |
| d) p zu v                                                    | § 94— 98                      |          |      |
| 2. Schwund einzeln stehender stimmhafter                     | § 99—100                      |          |      |
| a) Schwund von g                                             | § 101                         | 101—121  | 85   |
| b) Schwund von j                                             | § 101<br>§ 102—106            |          |      |
| c) Schwund von d                                             | § 107—115                     |          |      |
|                                                              | 9                             |          |      |

| 3. ji zu di                                                                                                                       |                    | 2112 194    | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|
|                                                                                                                                   |                    | § 116—121   | 100   |
| 4. Hyperpälismen                                                                                                                  | 2 4110 4110        | § 122- 148  | 102   |
| a) k für g (kh für gh § 130)                                                                                                      | § 122—132          |             |       |
| b) -ika für -iya<br>c) -uka für -uva                                                                                              | § 133—138<br>§ 139 |             |       |
| d) e für j                                                                                                                        | § 140              |             |       |
| e) t für d                                                                                                                        | § 141—143          |             |       |
| f) pfür v                                                                                                                         | § 144—147          |             |       |
| g) j für y                                                                                                                        | § 148              |             |       |
| II. Konsonantengruppen                                                                                                            |                    | § 149—186   | 116   |
| 1. Erweichung                                                                                                                     |                    | § 149—165   | 110   |
| a) kkh zu ggh                                                                                                                     | § 149 —150         | 3 1 10 100  |       |
| b) it, ith zu dd, ddh                                                                                                             | § 151—158          |             |       |
| c) Exkurs über kasati, kaddhati, kassati                                                                                          | § 159—165          |             |       |
| 2. Assimilation                                                                                                                   | 3 200              | § 166—173   | 125   |
| a) nd zu nn                                                                                                                       | § 166—167          |             |       |
| b) ny zu nn (über ññ)                                                                                                             | § 168—172          |             |       |
| e) vy zu vv (i-Epenthese)                                                                                                         | § 173              |             |       |
| 3. Nasal hinter Zischlaut                                                                                                         |                    | § 174—186   | 130   |
| a) sn im Inlaut                                                                                                                   | § 174—179          |             |       |
| b) sn im Anlaut                                                                                                                   | § 180—186          |             |       |
| III. Anhang: Ausgang -īya in dutīya und tatīya östliche                                                                           | Eigentüm-          |             |       |
| lichkeit                                                                                                                          |                    | § 187       | 137   |
| B. Beobachtungen über die Nominalflexion                                                                                          |                    | § 188 - 230 | 138   |
| 1. Ablativ Sg. auf -am                                                                                                            |                    | § 188—195   |       |
| 2. Akkusativ Pl. auf -am                                                                                                          |                    | § 196—219   | 143   |
| <ul> <li>a) Sichere Fälle von -am als Endung für den Akk.Pl.</li> <li>b) Zweifelhafte Fälle von -am als Endung für den</li> </ul> | § 197—210          |             |       |
| Λkk,Pl,                                                                                                                           | § 211—217          |             |       |
| e) -am als Endung für den Akk.Pl. in der Pronominal-                                                                              |                    |             |       |
| flexion (?)                                                                                                                       | § 218—219          |             |       |
| 3. Lokative Pluralis auf -hi                                                                                                      |                    | § 220—225   | 152   |
| 4. Part.Präs. ohne -nt                                                                                                            |                    | § 226230    | 157   |
| a) Übernahme aus der Ostsprache                                                                                                   | § 225—226          |             |       |
| b) Verwechslung des Part. Präs. und der 3. Sg. des                                                                                |                    |             |       |
| Optativs                                                                                                                          | § 227—229          |             |       |
| Anhang: Sprachliche Erläuterungen zu einzelnen Strophen o<br>und ihrer Parallelen im Päli                                         | les Udānavarga     | § 231—237   | 161   |
| Ahkürzungsverzeichnis                                                                                                             |                    |             | 166   |
| Autorenverzeichnis                                                                                                                |                    |             | 170   |
| tellenverzeichnis                                                                                                                 |                    |             | 173   |
| tichwörterverzeichnis                                                                                                             |                    |             | 190   |
|                                                                                                                                   |                    |             |       |

#### Zum Geleit

#### von Ernst Waldschmidt

- 1. Das Päli ist eine im wesentlichen westliche mittelindische Sprache. 2. Beobachtungen über östliche Elemente im Päli und frühere Äußerungen Lüders' darüber. 3. Das nachgelassene Manuskript nach seinem Inhalt und in seiner Anordnung.
- 1. Obgleich die in Ceylon heimische Tradition behauptet, der Pāli-Kanon sei in Māgadhī, der vom Buddha einstmals selbst gesprochenen Sprache, abgefaßt, ist längst erkannt, daß dieser Anspruch nicht zu Recht erhoben wird: die Pāli-Texte reichen zwar teilweise in ein hohes Alter zurück, überliefern den buddhistischen Kanon jedoch nicht in seiner ursprünglichen Form. Dies ergibt sich aus einem Vergleich des Pāli mit den etwa die gleiche Stufe des Mittelindischen repräsentierenden Inschriften Aśokas¹) (3. Jahrh. v. Chr.); der Vergleich erweist das Pāli als eine westliche Sprache, während in der Heimat des Buddha einstmals ein östlicher Dialekt gesprochen worden sein muß.

Aśoka herrschte, wie die Verteilung seiner Inschriften beweist, sowohl über ganz Nordindien als auch über große Teile Südindiens. Drei von den vier Gruppen seiner Inschriften — man hat die Edikte dem Ort ihrer Anbringung und ihrem Umfang nach als kleinere und große Säulen- bzw. Felseninschriften kategorisiert — nämlich sämtliche Säulen- und die kleineren Felseninschriften, sind im ganzen gesehen in der gleichen Sprache abgefaßt. Man nennt diese die Kanzleisprache Aśokas, und sie ist, an der Verteilung des späteren literarischen Präkrits gemessen, ein in wesentlichen Punkten östlicher Dialekt, was nicht Wunder nimmt, da Aśokas Stammland Magadha (heute Bihar) mit der Hauptstadt Pāṭaliputra (heute Patna) im Osten Nordindiens lag²).

- 1) Seit dem Erscheinen der von Hultzsch besorgten Neuausgabe der Asoka-Inschriften im I. Bande des Corpus Inscriptionum Indicarum (1926) sind einige weitere Versionen von Asoka-Inschriften bekannt geworden. Die Fundstellen sind: 1. Yerragudi im Distrikt Kurnool im Nordwesten des Bundesstaates Madras, wo eine neue Version der 14 großen Felsenedikte und des kleineren Felsenediktes von Rüpnäth usw. entdeckt wurde (vgl. ASI. Ann. Rep. 1928—29, Delhi 1933, S. 161—167; B. M. Barua, IHQ. IX, S. 113-120 und XIII, S. 132-6; K. P. Jayaswal, IHQ IX, S. 583), 2. Kopbāl im sūdwestlichen Haiderabad. Die in der Nähe dieses Ortes entdeckten Gavimath- und Pälkigundu-Versionen des erwähnten kleineren Felsenediktes sind von R. L. Turner in den Hyderabad Archaeological Series No. 10, 1932, herausgegeben worden. Eine bis in das vergangene Jahrzehnt hineinreichende Bibliographie zu den Asoka-Inschriften gibt M. A. Mehendale, Asokan Inscriptions in India (A Linguistic Study, together with an exhaustive Bibliography), Bombay 1948. Die neue handliche Ausgabe der Aśoka-Inschriften von Bloch (Jules Bloch, Les Inscriptions d'Aśoka, Paris 1950) enthält auch die jüngst entdeckten Inschriften mit Ausnahme der noch nicht ausreichend herausgegebenen großen Edikte von Yerragudi. Hingewiesen sei auch auf die aramäischen Inschriften von Taxila (E. Herzfeld, Epigraphia Indica 19 [1928], S. 251-253; F. C. Andreas, NGGW, Phil.-hist. Kl. 1931, 111, S. 1-17) und Pul-i-Darunta bei Jelalabad (W. B. Henning, BSOAS XIII [1949], S. 80-88, The Aramaic Inscription of Asoka found in Lampaka), in denen von Asoka geführte Titel vorkommen.
- 2) Bei der Verbreitung der Inschriften weit über den vermutlichen Sprachbereich der Hofsprache hinaus ist es verständlich, daß in den der Zentrale fern liegenden Gebieten einzelne Abweichungen vom Kanzleitypus, der am reinsten in den größeren Säuleninschriften vorliegt, festzustellen sind. Vgl. dazu einige der folgenden Anmerkungen.

Die Fundstätten der großen Felsenedikte, der vierten und wichtigsten Gruppe der Aśoka-Inschriften, liegen weit auseinander an den Randgebieten des Großreiches im Nordwesten, Westen, Süden, Norden und Osten Indiens. Diese Inschriften sind im Unterschied von den übrigen Gruppen in drei verschiedenen Dialekten auf uns gekommen. Acht Versionen der vierzehn großen Edikte sind bekannt, von denen fünf (Dhauli und Jaugada im Osten<sup>1</sup>), Sopärä im Westen<sup>2</sup>), Yerragudi im Süden und Kälsī im Norden) gleich den erstgenannten Inschriften-Gruppen im Ostdialekt, der erwähnten Kanzleisprache Aśokas, abgefaßt sind. Die drei anderen Versionen, deren Fundstellen sich im äußersten Nordwesten (Shāhbāzgarhī und Mānsehrā) und im Westen Indiens (Girnār) befinden, sind dagegen in den in ihrem Gebiet heimischen nordwestlichen bzw. westlichen Dialekt übersetzt<sup>3</sup>).

Das Pāli gehört aufs engste zu der Version von Girnār auf der Halbinsel Kāṭhiawar, die im Gegensatz zu der östlichen Kanzleisprache alle Merkmale eines westlichen Dialektes aufweist. Die hervorstechenden Unterschiede dieses Dialektes und der im Osten heimischen Kanzleisprache Aśokas sind:

a) Lautstand: Im Westen gibt es Wörter wie  $r\bar{a}j\bar{a}$ , König' und  $lip\bar{i}$ , Schrift', die r wie l enthalten, genau wie im Sanskrit und Pāli. Die östliche Sprache dagegen kennt kein r, sondern ersetzt dies durchgehend durch l. An Stelle von  $r\bar{a}j\bar{a}$  findet sich  $l\bar{a}j\bar{a}$ ; einem karoti, er macht' (Girnār) entspricht in der Kanzleisprache kaleti. Man nennt die östliche Sprache nach diesem Hauptkennzeichen einen l-Dialekt, im Gegensatz zum r- und d-Dialekt des Westens').

Ein weiterer wichtiger Unterschied östlicher und westlicher Dialekte betrifft die Behandlung der Zischlaute. In der Mägadhi der klassischen Dramen werden die aus dem Sanskrit bekannten drei Zischlaute s, s und s allesamt durch das palatale s vertreten. Anders in den westlicheren Dialekten, wie der Sauraseni, wo die Zischlaute sämtlich entsprechend dem Päli durch das dentale s repräsentiert werden. Wäre nun der Name Mägadhi, der oft auf die Kanzleisprache Asokas angewandt worden ist, völlig korrekt, so sollten wir in ihr die in der späteren Mägadhi festzustellende Eigentümlichkeit der Vertretung der Zischlaute durch s ebenfalls erwarten. Statt dessen schließt sich die Kanzleisprache in diesem Punkt den west-

<sup>1)</sup> Hier fehlen die Edikte 11—13, darunter das berühmte Kalinga-Edikt. Dafür treten zwei sogenannte Separat-Edikte auf. M. A. Mehendale hat im Journal of the Oriental Institute Baroda, Vol. 1 (1952), S. 240—244, einige sprachliche Eigentümlichkeiten, durch die sich die "Separat-Edikte" von den übrigen in Dhauli und Jaugada gefundenen Felseninschriften unterscheiden, als nordwestlich nachzuweisen versucht. Er vermutet, daß Asoka diese Separat-Edikte auf einer Reise im Nordwesten in der dortigen Sprache erlassen habe, und daß sie vor ihrer Einmeißelung in den Ostdialekt übersetzt worden seien. Eine Überprüfung dieser rein linguistisch fundierten Annahme auf inhaltliche und historische Wahrscheinlichkeit scheint erwünscht.

<sup>2)</sup> Davon existiert nur ein Fragment aus dem 8. Edikt, das im Museum zu Bombay aufbewahrt wird.

<sup>3)</sup> Der Dialekt der beiden nordwestlichen Versionen, dem K. F. Johansson in seiner Abhandlung "Der Dialekt der sog. Shähbäzgarhi-Redaktion der vierzehn Edikte des Königs Asoka" (Teil I in Actes du huitième congrès international des orientalistes [1889], I, S. 115—190, Leide, 1892; Teil II, Upsala 1894] spezielle Aufmerksamkeit gewidmet hat, ist von H. W. Bailey im XI. Band des BSOAS, S. 764 ff. mit dem Kharoşthī-Dharmapada, den Kharoşthī-Dokumenten aus dem alten Reich Krorayina im Süden Ostturkistans, der Sprache des in chines. Übersetzung erhaltenen Dirghägama der Dharmaguptas u. a. zusammengerückt und seinem vermutlichen geographischen Zentrum nach als "Gändhärf" bezeichnet worden. Diesem nordwestlichen Dialekt der Asoka-Inschriften kommt für die folgenden Erörterungen Lüders" keine sonderliche Bedeutung zu.

<sup>. 4)</sup> Die der Kanzleisprache zugerechneten kleinen Felseninschriften im Staate Maisur (Śiddāpura, Brahmagiri, Jaṭinga-Rāmeśvara) behalten das r bei und repräsentieren somit keinen reinen Ostdialekt. Ein gelegentliches r findet sich auch in den kleinen Felseninschriften von Maski, Rūpnāth und Bhabra und in der Säuleninschrift von Sāñcī. Bloch bemerkt a. a. O. S. 46f.: "Ici encore le Mysore marche avec l'Ouest: Suvaṃnagiri, cira. Dans l'Inde centrale il y a des mélanges. Par exemple, Rupnath oppose chavacchara, cira à sāṭileka, uḍāla; Sanci sūriyika à cila; Bhabra conserve r en groupe: sarve, priya, mais écrit lāja, cila".

lichen Dialekten an, indem sie im allgemeinen nur das dentale s aufweist<sup>1</sup>). Dieses dentale s kann nicht als eine ältere Stufe des s gedeutet werden. Eine Inschrift in der Jögimärä-Höhle am Rämgarh-Hügel im Staate Saruja in Chota-Nagpur<sup>2</sup>), die in Charakteren des 3. Jh. v. Chr. geschriehen ist, zeigt nämlich gleich der klassischen Mägadhī die Vertretung der Zischlaute durch s und beweist die Existenz einer reinen Alt-Mägadhī schon in der Maurya-Zeit. Die östliche Sprache muß danach schon in alter Zeit in zwei Abarten vorhanden gewesen sein, einer westlicheren, der Vorstufe der späteren Ardhamägadhī, und einer weiter östlich gesprochenen reinen Mägadhī. Die Kanzleisprache Asokas ist Alt-Ardhamāgadhī.

b) Nominalflexion: Ebenso charakteristisch wie die genannten Unterschiede zwischen der Ost- und Westsprache der Aśoka-Inschriften im Lautstand sind gewisse andere, die sich in der Flexion der a-Stämme zeigen. Einem Nom.Sg.m. jano "Mensch" im Westen steht im Osten jane gegenüber"). Entsprechend heißt der Nom.Sg. des Demonstrativ- bzw. Relativ-Pronomens im Westen so, yo, im Osten se, ye (oder e). Vom Personalpronomen der 2. Person ist in der Inschrift von Rūpnāth, die der Kanzleisprache angehört, das östliche ve (= Sk. vah) belegt, dem im Westen vo entsprechen würde. Infolge der Unterschiede in der Endung des so häufig vorkommenden Nom.Sg. redet man von westlichen o- und östlichen e-Dialekten. o wie e sind aus Sk. as (ah) hervorgegangen.

Im Plural ist der Akk.m. von besonderem Interesse. "Die Menschen" (Akk.,Sk. janān) heißt im Westen jane, im Osten janāni, gleichlautend mit dem Neutrum, auf welches die Endung āni im Sk. wie im Westen (dānāni) beschränkt ist.

2. Nun gibt es im Pāli, das, wie gesagt, in allem Wesentlichen ein westlicher Dialekt und der Sprache von Girnār nahe verwandt ist, versteckte östliche Elemente, "Magadhismen", auf die man z. T. längst aufmerksam geworden ist. Das Studium der dialektischen Eigentsmlichkeiten der altbuddhistischen Versdichtungen in Pāli im Vergleich mit den in Turkistan aufgefundenen Sanskrit-Parallelen hat Lüders frühzeitig zu der Überzeugung gebracht, daß Pāli- wie Sanskrit-Texte auf eine östliche Vorlage hinweisen, aus der sie übersetzt sein müssen<sup>4</sup>). Er veröffentlichte schon 1913 in den Epigraphischen Beiträgen 111<sup>5</sup>) eine Liste von östlichen Akk.Pl.m. auf -āni, die er in den Versen des Dhammapada, Suttanipāta und Jātaka (Bd. 3—5) gefunden hatte. Insbesondere hat ihn die Textausgabe des Udānavarga aus den Berliner Turfan-Fragmenten und der damit verbundene Vergleich mit den ent-

<sup>1)</sup> In Kālsi verwendet der Schreiber vom 10. Edikt ab auch ś und ş, oft an Stellen, wo ş und ś etymologisch wie phonetisch fehl am Platze sind (vgl. Hultzsch, Inscriptions of Asoka S. LXXII). In den kleineren Säuleninschriften von Särnäth und Allahabad-Kosam (Queen's edict) kommt ş vereinzelt vor; ebenso tauchen ś oder ş das eine oder andere Mal in den kleineren Felseninschriften von Maski, Bairät, Siddāpura und Jaţinga-Rāmeéyara auf (vgl. Hultzsch a. a. O. S. CXXIV und CXXIX). Bloch sagt a. a. O. S. 48 dazu: "L'apparition assez fréquente dans les édits X et suivants de Kalsi, et en quatre cas sur les piliers isolés, de ş ou ś . . . provient semble-t-il de libertés graphiques, et aucunement de rendus phonétiques; les signes de s et ş sont souvent difficiles à distinguer".

<sup>2)</sup> Lüders List Nr. 921, vgl. Bruchstücke buddhistischer Dramen, S. 41; Bhandarkar, Ep. Ind. XXII (1933), S. 31.

<sup>3)</sup> Selbst der Nom. Sg. n. der a-Stämme lautet im Osten auf e aus, dane "Gabe", gegenüber danam im Westen.

<sup>4)</sup> Bruchstücke S. 41; Philologica Indica S. 288ff. (Epigraphische Beiträge III, SBAW 1913), 554 (Zur Geschichte des lim Altindischen, Festschrift Wackernagel, 1923), 713 (Kātantra und Kaumāralāta, SBAW 1930). Die Übersetzer in das Sanskrit, sagt Lüders a. a. O. S. 713f., seien der Schwierigkeiten der Übertragung nicht immer Herr geworden, insbesondere seien "unter dem Zwang des Metrums in zahlreichen Fällen die prakritischen Formen des Originals beibehalten". Später habe man in den vielen Präkritismen, die der Sanskritkanon enthielt, nicht mehr Verstöße gegen die Reinheit der Sprache gesehen, sondern "Altertümlichkeiten" eines Kanons, der von "dem Schimmer ehrwürdigen Allers umflossen war." Ähnliches gilt für die östlichen Elemente im Päli.

<sup>5)</sup> a. a. O. S. 288-290.

sprechenden Versen in Pāli-Texten zu eingehenden Untersuchungen über die Spracheigentümlichkeiten des von ihm angenommenen buddhistischen Urkanons¹) veranlaßt. Über seine Ergebnisse hat Lüders im Jahre 1927 den Mitgliedern der Berliner Akademie der Wissenschaften Mitteilungen gemacht, die nicht gedruckt worden sind. In dem von ihm verfaßten Kurzbericht SBAW 1927, S. 123 heißt es darüber:

"Dem Kanon der buddhistischen Schriften im Pāli und in Sanskrit liegt ein Urkanon zugrunde, der in einem östlichen Dialekt abgefaßt war. Dieser Dialekt stimmt im wesentlichen mit der Māgadhī²) der Aśoka-Inschrijten überein, steht zum Teil aber schon auf einer weiteren Stufe der Entwicklung. Stimmlose Verschlußlaute zwischen Vokalen waren bereits erweicht, stimmhafte Verschlußlaute in derselben Stellung schon geschwunden³). Auch in der Flexion zeigen sich manche Unterschiede. Wichtig ist besonders, daß der Akk.Pl. der a-Stämme auf -am ausging¹), der Lok.Pl. -auf ehi.⁵) Bei der Übersetzung ins Pāli und ins Sanskrit sind oft Fehler unterlaufen".

3. Es ist nicht zweifelhaft, daß sich Lüders für seine Akademie-Vorlage auf das hier der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Manuskript stützte, das der dem Nachlaß widerfahrenen teilweisen Vernichtung — die Udänavarga-Ausgabe ist ihr zum Opfer gefallen — einigermaßen glücklich entgangen ist. Lüders hat an der Abhandlung Jahrzehnte gearbeitet und sie nie abschließend redigiert, worauf Bleistiftnotizen und das Fehlen einer Blattnumerierung hinweisen. Infolgedessen war äußerlich nicht zu ersehen, wieviel von der Arbeit vernichtet worden sein mag. Da auch eine Kapiteleinteilung fehlt und der Anfang des Manuskripts verloren gegangen ist, mußte die Anlage aus inneren Kriterien erschlossen werden.

In einem ersten Teil seines Werkes, dem jetzigen 1. Hauptstück, hat Lüders ausgeführt, wie weitgehend die beiden wesentlichen Eigentümlichkeiten der Sprache des Urkanons, e für as und l für r, im Pāli und im buddhistischen Sanskrit aufgezeigt werden können.

Das 2. Hauptstück zerfällt in einen ersten, phonologischen Abschnitt und einen zweiten, morphologischen, der sich jedoch nur auf Bemerkungen über die Flexion der Nominalstämme auf a erstreckt. Für die Disposition dieses Hauptstückes ist neben dem Kurzbericht über die Vorlage in der Berliner Akademie ein Blatt mit Stichwörtern, das Lüders offenbar als Anhalt für eine vorläufige Gruppierung des Stoffes gedient hat, von großem Nutzen gewesen (s. die Tafel-Beigabe). Auf dem linken Teil, der sich auf den Lautstand bezieht, ist vermerkt:

<sup>1)</sup> Literaturnachweise über dieses Problem bei Winternitz, History of Ind. Lit., Vol. II (1933), S. 604f. und Hian-lin Dschi "Die Verwendung des Aorists als Kriterium für Alter und Ursprung buddhistischer Texte" (NGAW 1949, S. 245—301), S. 269, Anm. 1. Dazu Jules Bloch, Asoka et la Mägadhī, BSOS Vol. VI, S. 291—295, und Asoka et l'Ardhamāgadhī, BEFEO XLIV (1951), S. 46ff Zum Problem des Urkanons vgl. auch Lin Li-Kouang, L'Aide Mémoire de la Vraie Loi, Bd. 2, Paris 1949. Sylvain Lévi (JA. X, 20 [1912], S. 495ff.) hat von einer "langue précanonique du Bouddhisme" gesprochen.

<sup>2)</sup> Anderswo nennt Lüders die Sprache des Urkanons Ardhamagadhī oder Alt-Ardhamagadhī. Philologica Indica S. 288: "Ich brauche die Gründe nicht zu wiederholen, die für die Annahme sprechen, daß die ältesten buddhistischen Schriften in Alt-Ardhamagadhī abgefaßt waren, und daß die Werke des uns vorliegenden Pāli-Kanons wie die des Sanskrit-Kanons wenigstens teilweise Übersetzungen von Werken in Alt-Ardhamagadhī sind". — Im Gegensatz zu Lüders hält Franklin Edgerton in seinem neuen Werk "Ruddhist Hybrid Sanskrit, Grammar and Dictionary" (New Haven 1953) die Annahme eines Urkanons in östlicher Sprache nicht für gerechtfertigt. Er meint, "Buddhist Hybrid Sanskrit" beruhe auf einem mittelindischen Dialekt "which very probably already contained dialect mixture" (S. 8). Edgertons Werk, das erschien, als die hier vorliegende Arbeit Lüders' bereits gesetzt war, konnte nur noch durch gelegentliche Anmerkungen berücksichtigt werden.

<sup>3)</sup> Über einzelne entsprechende Erscheinungen in den Asoka-Inschriften vgl. S. 9, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Lüders will sagen, daß es neben dem Akk.Pl.m. auf -āni, der in den ,Epigr. Beitr. III' als im Pāli fortlebend nachgewiesen worden ist, einen auf -am gegeben hat.

<sup>5)</sup> Edgerton BHSG, 7, 30 ff. nimmt für das buddhistische "hybride" Sanskrit eine weitgehende Verwendung von Instrumentalen Pluralis in der Funktion von Lokativen an.

k zu g (paloga)
k fällt weg (ikā zu iyā, ukā zu uvā),
k für g (chakala, akalu, vilaka, akilāsu, ajakara, Payāka, āpakā, palikha),
c für j (pāceti),
g fällt weg,
t wird d (yādeti, pasada, ruda),
d fällt weg (sampāyati, tāyin, had, avādesi, vadati-vayati),
tt(h) wird dd(h) (obhivaddham, Aśoka-Ed., kudda, addhuddha, leddu, kaddhati),
nd wird nt (manta-),
nd wird nn,
ny wird nn (sammannati, pajjunnu, vadannu, vihañña),
i-Epenthese (vyaya),
sn im Inlaut (āsinava, tasinā-tanhā, aśnāti),
sn im Anlaut (snā, snuṣā, snā[rū], snih).

Auf Grund dieser Disposition konnte der phonologische Abschnitt in der vom Verlasser geplanten Weise angeordnet werden.

Bei der Betrachtung der Lauterscheinungen geht Lüders im allgemeinen von der Kanzleisprache Aśokas aus, für die ein wesentliches Merkmal ist, daß freistehende einzelne Konsonanten, insbesondere intervokalische Verschlußlaute, im allgemeinen gut bewahrt sind¹), während die Entwicklung auf der jüngeren Stufe des klassischen Mittelindischen bekanntlich zum Ausstoßen gewisser Gruppen der einfachen intervokalischen Konsonanten und den dadurch entstehenden vielen Hiaten gelangt. Die Tendenz zur Ausstoßung der intervokalischen Konsonanten kündigt sich in den Aśoka-Inschriften bereits an²). Nach Lüders' Ansicht war die Umgangssprache der Aśoka-Zeit schon weiter entwickelt als die Kanzleisprache, in die dann gelegentlich volkstümlichere Formen eingedrungen wären. In einer auf die Aśoka-Zeit folgenden Übergangsperiode zum klassischen Mittelindischen, in welche die älteren Inschriften der Nach-Aśoka-Zeit und das Präkrit der ältesten buddhistischen Dramen gehören, werden intervokalische stimmlose Verschlußlaute stimmhaft²), während die stimmhaften

<sup>1)</sup> Die auffallendste Veränderung des Mittelindischen gegenüber dem Altindischen: das häufige Vorkommen von Doppelkonsonanten, die durch Assimilation von Konsonantenverbindungen des Altindischen entstehen (putra zu putta usw.), tritt in den Aśoka-Inschriften nicht in Erscheinung. Das ist jedoch eine reine Schreibungseigentümlichkeit, da Ligaturen noch kaum gebraucht werden und der geschriebene einfache Konsonant auch den gesprochenen doppelten vertritt. Bloch ist in seiner oben erwähnten Ausgabe der Asoka-Inschriften daher dazu übergegangen, Doppelkonsonanten zu schreiben und bemerkt dazu S. 6: "Mais j'ai risqué une innovation qui change l'aspect même du texte: j'ai rétabli dans la transcription de l'écriture »brähmī- les consonnes doubles que l'original ne marque jamais. Nous n'avons aucune raison, dans une édition d'etude, de rester asservis à l'usage indigène, qui fausse le caractère linguistique du texte et par suite les comparaisons avec le pali et le sanskrit".

<sup>2)</sup> Schwund läßt sich eher bei stimmlosen als bei stimmhaften Verschlußlauten nachweisen; vgl. unten § 88ff. die Betrachtungen über ya- und va-śruti für k nach i hzw. u. — Mehendale, Aśckan Inscriptions S. 11 (§ 25h 2): "Change of a guttural to ya found with -k and -g has occurred only in the suffix. The change is perhaps an eastern characteristic". § 26b 2: "Change of a palatal to y is instanced only by j in the North-West (Sk. Kamboja > Kamboya, Sk. rājan > raya; Sk. samāja > samaya). § 28b 5: "Loss of t and insertion of v is found in the numeral: Sk. caturdaśa > cāvudasa" (Säu. V, H). Für das ebenfalls belegte codasa (Nig. 1) ist folgende Entwicklungsreihe anzunehmen: catuddasa, caduddasa, caduddasa, caduddasa, coddasa (Schreibung cavudasa, codasa).

<sup>3)</sup> Erweichung stimmloser Verschlußlaute ist den Asoka-Inschriften nicht ganz fremd, vgl. unten § 87, 94, 152, über die Erweichung von k zu g, t zu d, th (tih) zu dh (ddh) und t (tt) zu d (dd) in ambāvadikyā bzw. ambāvadikā. — Weitere Beispiele sind libi (Töp. VII, 31, 32) neben lipi, thube (Nig. 2) für stūpah; samkuja- (Säu. V, B) wird mit samkuci zusammengebracht. Vgl. Bloch a. a. O. S. 52f., Mehendale a. a. O. § 25b 1; § 27b 1; § 28b 1; § 29b 1.

ausfallen. Die gleichen Erscheinungen weist nach den Lüders'schen Feststellungen bereits die Sprache des Urkanons auf, die somit entwicklungsgeschichtlich etwas jünger als die Kanzleisprache Aśokas ist.

Im zweiten Abschnitt hat Lüders Eigentümlichkeiten der Sprache des Urkanons in der Nominalflexion aufgezeigt. Hier gibt der rechte Teil des erwähnten Zettels Anhaltspunkte, wo einige Abweichungen der Sprache des Urkanons von der Kanzleisprache Aśokas hinsichtlich der Flexion der Nominalstämme auf a verzeichnet sind. Es sind 1. der im Kurzbericht erwähnte Akk.Pl. auf -am, 2. der dort ebenfalls genannte Lok.Pl. auf -ehi und 3. ein Abl.Sg. auf -am. Daneben notiert Lüders noch ein Part.Präs.Akt. ohne nt<sup>1</sup>) mit dem Nom. auf -e.

Hinzufügen möchte ich, daß Lüders' Auseinandersetzungen über Mißdeutungen bei der Übersetzung von Nominativen bzw. Lokativen aus der Sprache des Urkanons voraussetzen, daß der Lok.Sg. im Urkanon nicht oder nicht durchgehend den Ausgang auf si hatte, den die östlichen Aśoka-Inschriften zeigen, sondern den auf -e²). Stellt man die Flexion der mask. a Stämme im westlichen und östlichen Dialekt nebeneinander und vermerkt die von Lüders erschlossenen Abweichungen von den östlichen Formen in der Sprache des Urkanons, so ergibt sich für die betroffenen Kasus folgendes Bild:

| Singular           | westlich      | östlich  | Urkanon<br>(Sonderformen) |
|--------------------|---------------|----------|---------------------------|
| Nom.               | jano          | jane     | (Solidellolillell)        |
| Dat.               | janāya        | janāye   |                           |
| Abl.               | janā          | janā     | ianam                     |
| Lok.               | janamhi, jane | janasi   | jane                      |
| Plural             |               |          |                           |
| Akk.               | jane          | janāni   | janam                     |
| Instr., Dat., Abl. | janehi        | janehi   | ,                         |
| Lok.               | janesu        | janesu³) | janehi                    |

Ein Abl. Sg.m.n. auf -am ist von L. Alsdorf auch für die archaische Jaina-Mähärästri wahrscheinlich gemacht worden d, unter Heranziehung entsprechender Formen im Päli, für die Lüders ihm Belege angegeben hatte. Es ist bezeichnend für den fragmentarischen Zustand unseres Manuskripts, daß die dort beigebrachten Beispiele Dhammapada 49, 201 und 314 fehlten. In der Behandlung unten mußten die §§ 188—191 ergänzt werden.

Lüders plante, seine Beobachtungen über die Sprache des buddhistischen Urkanons der von ihm vorbereiteten, jedoch leider verlorengegangenen Textausgabe des Udänavarga vorauszuschieken, und in seinem Manuskript wurde offenbar zunächst, vom Udänavarga ausgehend, an Textverderbnissen und Mißverständnissen aufgezeigt, daß die Sanskrit-Verse wie ihre Päli-Parallelen auf eine Übertragung aus einer älteren Vorlage in einem östlichen Dialekt schließen lassen. Von dieser einführenden Betrachtung ist so wenig erhalten, daß an eine Wiederherstellung nicht zu denken war. Da die unmittelbare Beziehung zum Udänavarga zudem nicht mehr gegeben ist, wurde, was von diesem Teil des Manuskripts noch vorhanden war, in einem Anhang unter dem Titel "Sprachliche Erläuterungen zu einzelnen Versen des Udänavarga und ihren Parallelen im Päli" zusammengestellt.

Mehendolo gibt a. a. O. § 62 aus den Aśoka-Inschriften in Kanzleisprache die Endungen -am (< Sk. an) oder -e für das Partizipium praes, auf -at (aber mit nt) au (samtam, kalantam, mahante).

<sup>2)</sup> Ein vereinzelter Lok. Sg. auf -e in der Kanzleisprache findet sich in dem Worte supiye in Barabar III. Vgl. Mehendale a. a. O. § 53. VIII (a).

<sup>3)</sup> Mehendale a. a. O. § 53. XV: "Loc. pl.: ends in -su everywhere".

<sup>4)</sup> The Vasudevahindi, a Specimen of Archaic Jaina-Māhārāṣṭrī, BSOS Vol. VIII (1936), S. 329ff,

Zum Schluß mögen einige Worte über Änderungen und Ergänzungen am Originaltext Lüders' gesegt werden, die der Herausgeber bei der Herstellung des druckfertigen Manuskripts vorgenommen hat:

- 1. Die Überschriften zu den einzelnen Abschnitten und Paragraphen, ebenso die Paragraphen-Einteilung selbst, auch die Indices, stammen vom Herausgeber.
- 2. Um das zum großen Teil aus Zitaten bestehende Manuskript zugänglicher zu gestalten, sind den wiedergegebenen Stellen in den meisten Fällen Übersetzungen beigegeben, die vielfach nur Lesehilfen sein sollen. Nur selten hat Lüders die Stellen selbst übersetzt. Wo dies der Fall ist, stehen die Übersetzungen in "einfachen Anführungszeichen". Anderswo sind überwiegend die Übersetzungen sonstiger, jeweils namentlich angeführter Autoren gegeben, deren Werke im Autorenverzeichnis mit vollem Titel zu finden sind. Diese Übersetzungen, deren Mängel durch die Lüders'sche Textbehandlung gelegentlich deutlich hervortreten, sind infolge der Anführung der Autoren stets gut als nicht von Lüders stammend zu erkennen. Ein Rest von Stellen ist vom Herausgeber übersetzt. Alle Übersetzungen, die nicht von Lüders herrähren, stehen in "doppelten Anführungszeichen".
- 3. Am Lüders'schen Text sind nicht selten kleine stillstische Änderungen vorgenommen worden, die infolge der Einfügung von Übersetzungen usw. notwendig wurden oder der Klarheit der Ausdrucksweise dienten. Stets ist versucht worden, den Gedankengang Lüders' so treu wie möglich wiederzugeben. Solche Änderungen sind nicht besonders kenntlich gemacht, um die Lekture nicht unnötig zu erschweren. Nur Anmerkungen oder Paragraphen, die vollständig neu hinzugefügt wurden, sind durch \* gekennzeichnet oder in [] eckige Klammern gesetzt.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, derer in Dankbarkeit zu gedenken, die mir bei der mühsamen Arbeit der Fertigstellung des Manuskriptes geholfen haben. In erster Linie bin ich verbunden Herrn Dr. It. Steche, der mich darin unterstützte, eine erste Abschrift des Lüders'schen Manuskriptes herzustellen, einen Teil der nicht immer fehlerlosen Zitate überprüfte und die Arbeit an den Indices aufnahm; ferner meiner nimmermüden Frau, welche die Reinschrift der Arbeit und der Indices ausführte. Meinen Kollegen Ludwig Alsdorf-Hamburg und Helmut Hoffmann-München, besonders ersterem, danke ich für das Mitlesen einer Korrektur und wertvolle Anregungen. Herr Dr. Lienhard und Herr Dr. Schlingloff unterstützten mich bei der Korrektur und dem Vergleich von Zitaten.

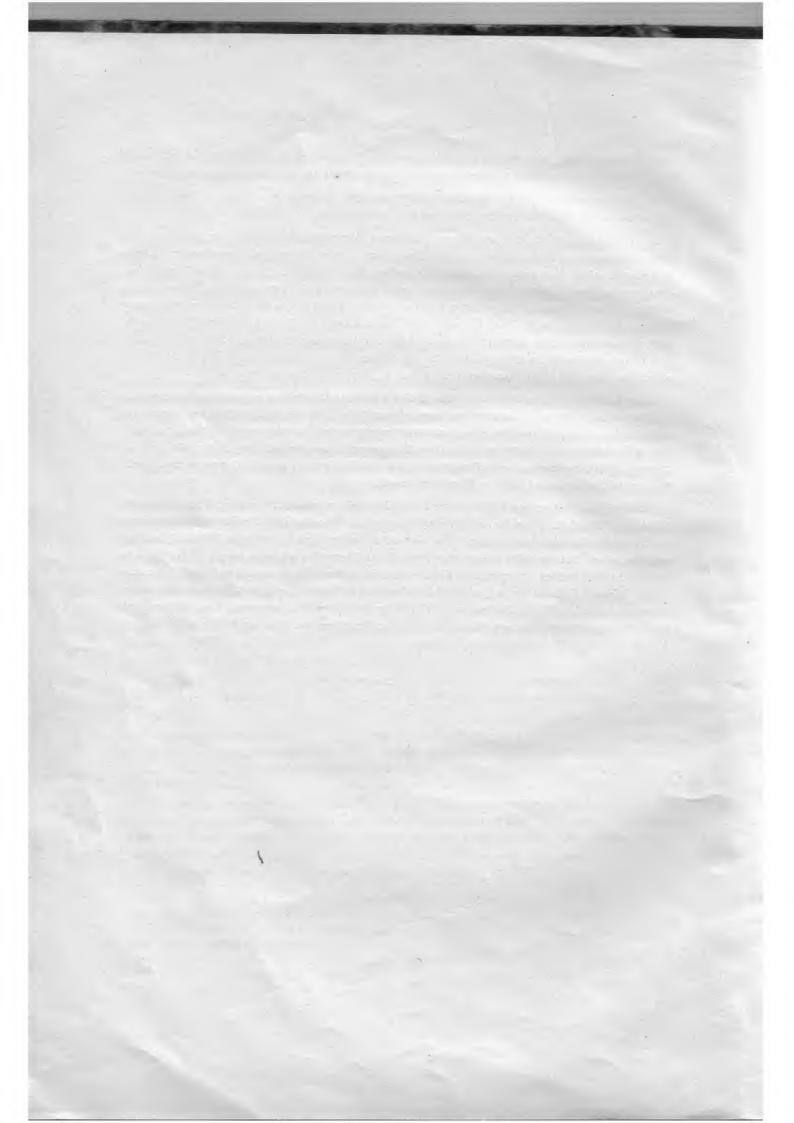

# Beobachtungen über die Sprache des buddhistischen Urkanons

Erstes Hauptstück

§ 1 —86

Beobachtungen über östliche Elemente im Pāli und im buddhistischen Sanskrit

\$ 1-24

A. Östliches e im Pāli

§ 1-11

e ins Pâli übernommen

§ 1. bhikkhave.

Den Vokativ bhikkhave in der Anrede des Buddha an die Mönche hat man längst als "Magadhismus" erkannt"). Das Wort ist gewöhnlich unverändert aus der östlichen Sprache übernommen worden (z. B. Sn. 78, 8; 125, 20; 140, 4; Mahāv. I, 21, 2; 25, 4ff.), bisweilen auch zu bhikkhave pālisiert (Dh. 243; It. 41, 2²); Sn. 280. 385). Auch in der Kommentarsprache wird mit Vorliebe bhikkhave gebraucht, so immer in den Paccuppannavatthus der Jātakas.

#### § 2. sĕyyathā.

Aus der Ostsprache stammt ferner das in den kanonischen und späteren Texten häufige seyyathä, "wie zum Beispiel", das nicht mit Pischel § 423 aus sed (sa-id)-yathā zu erklären ist, sondern aus dem im östlichen Dialekte der Aśoka-Edikte gewöhnlichen Nom. Sing. Neutr. se (śe), der in AMg. se, Mg. śe fortlebt, und yathā zusammengesetzt ist, so daß seyyathā genau Sk. tadyathā entspricht. Das hatte schon Trenckner PM. S. 75 richtig erkannt. Taṃyathā in Mil. 1, 13 (Geiger § 105, 2) ist Nachahmung des Sanskritausdrucks. Wenn sayathāpi in Th. 412 richtig sein sollte — die Handschriften lesen seyyathāpi, sayathāpi steht nur im Kommentar — so ist sa wie in sace zu heurteilen (Geiger § 105, 2).

#### § 3. yebhuyyena.

Ebenso ist der Ostsprache das in der ganzen Literatur häufige yebhuyyena entlehnt. Auszugehen ist von ye bhuyye, wo ye Nom. Sing. Neutr. von yad ist, dem ye, e in der Sprache der östlichen Asoka-Edikte entsprechend. In seine beiden Bestandteile getrennt erscheint das Wort noch in der Kharosthi-Inschrift No. LXXXVI (ed. Konow, S. 170): yo ca me bhuya natig(r)amitrasambhatig(r)ana payae bhuvatu, und mag es im allgemeinen meinen Verwandten, Freunden und Genossen zur Ehre gereichen'. Von dem als ein Wort gefaßten yebhuyye wurde dann der adverbiell verwendete Instrumental gehildet. Daß yebhuyyena aus

<sup>1) \*</sup> Magadhismus soll nach Geiger (§ 98, 3) auch die Anrede bhante sein, worin er eine kontrahlerte Form von bhavantah sieht. Es wäre jedoch bhonte zu erwarten. Pischel (§ 165, 366b) andererseits setzt AMg. bhante = bhadanta. Zur Herkunft des Wortes bhadanta vgl. unten § 24 und Edgerton BHSD., S. 405.

<sup>2)</sup> Aber Lesart bhikkhane.

<sup>3) \*</sup> Vgl. sayyathāpi in Mvu., Edgerton BHSD., S. 442 f.

der Ostsprache stammt, wird durch die Vokalisierung des Wortes bestätigt, die dem östlichen Dialekte der Aśoka-Edikte entspricht, aber vom Pāli abweicht. In dem Felsenedikt VIII von Dhau. (Z. 3) und K. (Z. 23) und in dem Säulenedikt VII von Delhi-Tōprā (Z. 30) findet sich bhuye. Auch in Sh. (Z. 47) und Mān. (Z. 36) steht bhuye, in Gi. (Z. 5) bhuya.; von den literarischen Prākrits haben AMg. JM. bhujjo, Š. bhuo (Pischel § 414). Das Pāli kennt nurbhiyyo, und diese gänzlich alleinstehende Form muß daher als die echte Pāliform angesehen werden 1).

#### § 4. Nominative Pl. auf -āse.

Im VII. Säulenedikt von Delhi-Töprä (Z. 25) wird von dem Part.Prät. ein Nom.Pl. auf -āse gehildet, wenn das Part. prädikativ verwendet wird: dhammamahāmātā pi me te bahuvidhesu athesu ānugahikesu viyāpaṭāse pavajītānam ceva gihithānam ca sava(pāsam)ḍesu pi ca viyāpaṭāse . . . . ete ca amne ca bahukā mukhā dānavisagasi viyāpaṭāse (Z. 27), Bloch: \*Mes surintendants de la Loi aussi sont occupés à diverses formes d'assistance, concernant ascètes et bourgeois; ils sont également occupés aux affaires de toutes les scètes . . . Ceux-là, et de nombreux chefs de service sont occupés aux dépenses charitables. Für viyāpaṭāse tritt in den anderen, im übrigen gleichgebauten Sätzen dieses Abschnittes viyāpaṭā hohaṃti ein: saṃghaṭhasi pi me kaṭe ime viyāpaṭā hohaṃti (Z. 25), Bloch: \*De la communauté aussi, j'ai décidé qu'ils s'occuperont\* usw. Solche Nominative Pl. auf -āse, die, wie man längst erkannt hat, die Fortsetzer der vedischen Nominative anf -āsaḥ sind, finden sich auch im Pāli sowohl von Substantiven wie von Partizipien ohne Rücksicht auf syntaktische Verwendung, kommen aber nur in Versen vor:

D. II, 272 ime hi te Gotamasāvahāse; D. 1I, 255; S. 1, 27 ye keci buddham saranam gatāse; S. I, 60 uviham upapannāse; S. I, 67 rūpe ca ye niviṭṭhāse; Sn. 376 agārino vā pan' upāsakāse; Sn. 776. 901 avītatanhāse bhavābhavesu; Sn. 875 yahkhassa suddhim idha paṇḍitāse; Sn. 1038 ye ca samhhātadhammāse; Sn. 1079-81 ye kec' ime samanabrāhmaṇāse; Sn. 1082 nāham sabbe samanabrāhmanāse; It. 5, 13 yena lobhena luddhāse; It. 6, 4 yena dosena duṭṭhāse; It. 6, 21 yena mohena mūlhāse; It. 7, 11 yena kodhena huddhāse; It. 3, 7; 7, 25 yena makkhena makkhāse; It. 3, 20 yena mānena matāse; Th. 102 mānena vañcitāse saṃkhāresu saṃkilissamānāse; Th. 1216 upadhīsu janā gadhitāse; J. 412, 5 santi añāe pi rakkhāse; J. 477, 7 visan tad āhu ariyāse²); J. 537, 50 assārohā yeva dhanaggahāse²); Vv. 84, 15 veluriyatthambā satam ussitāse.

Die Beschränkung dieser Formen auf die Verse läßt schon erkennen, daß sie dem eigentlichen Päli nicht angehören. Sie stammen aus dem Urtexte, und man hat sie stehen lassen, weil sie metrisch schwer zu ersetzen waren<sup>4</sup>).

§ 5. In den folgenden Texten sind bewußt Nominative der Ostsprache unverändert in den Pälitext übernommen<sup>5</sup>):

#### Pāţikasutta.

Im Paţikasutta (D. III, 25) findet sich die Fabel von dem Schakal, der wie ein Löwe brüllen wollte und doch nur ein Schakalgeheul ausstoßen konnte. Sie ist in einen Vers ge-

<sup>1) \*</sup> Östliche Formen sind auch pure "früher" = Sk. puras und sve, suve "morgen" = Sk. śvas (Geiger § 66, 2a).

<sup>21</sup> Die Lesart ariyase ist nicht ganz sicher.

<sup>·3)</sup> Auch J. 286, 3 ist wohl jaraggavāse cintesum zu lesen; der Text hat jaraggavāsā.

<sup>4)</sup> Geiger § 79, 4 scheint die Formen dem Päli zuzuschreiben; das -e für -o soll auf dem Eines Mägadhi beruhen. Meines Erachtens sind die Formen auf -āse die echten Formen der Estate die allerdings zum Teil, wie upäsakäse, samanabrähmanäse, dem Lautstand des signationen geglichen sind. Über die Endung -āse s. auch Oldenberg KZ 25, 315.

<sup>5)</sup> Auf die Stellen haben schon Franke, Dighan, S. 56, Anm. 5 und Geiger & Schingeriese. Warum die östlichen Formen beibehalten wurden, weiß ich nicht zu sagen. Der Gedanke Frankes zu den Stellen im Sāmañnaphalasutta, daß dadurch die Sprache der Irriehrer lächerlich gemacht werden sollte, ist jedenfalls abzulehnen. Im Sakkapañhasutta und Sunakkhattasutta finden sich Sätze in der Ostsprache ja auch in der Rede des Buddha.

bracht, der in drei Versionen, aber mit der gleichen Schlußzeile angeführt wird. Die erste Version lautet:

sīho ti attānam samekkhiyānam mañĥi kouthu migarājā 'ham asmi | tath' eva so sigālakam anadi ke [ca] chave sigāle ke [pana] sīhanāde ||

"Als Löwen sah sich der Schakal an und meinte: "Ich bin der König der Tiere"; dennoch aber gab er (beim Versuch, wie ein Löwe zu brüllen,) nur ein Schakalgeheul von sich. Denn wer (etwas anderes) ist ein gemeiner Schakal, was (etwas anderes) aber das Gebrüll des Löwen!"

Der letzte, in der östlichen Sprache abgefaßte Pāda wird in der dazugehörigen Prosaerzählung unverändert wiederholt, und auch in der Anwendung der Fabel auf den Pāţikaputta heißt es:

ke ca chave Pāṭikaputte kā ca tathāgatānam arahantānam sammāsambuddhānam āsādanā, "Denn wer ist der gemeine Pāṭikaputta und was das Erreichen der Tathāgatas, der Heiligen, der vollkommen Erwachten!"

### § 6. Sakkapañhasutta.

Die Auseinandersetzung des Buddha über die rechte Art, Glücksgefühl, Niedergeschlagenheit und Gleichmut zu pflegen, im Sakkapañhasutta (D. II, 278 f.) schließt jedesmal mit den Worten:

tathā yañ ce savitakkam savicāram yañ ce avitakkam avicāram | ye avitakke avicāre se panītatare, "Und wenn (das Glücksgefühl, somanassa, n.) dabei eines ist, das mit Nachdenken, mit Hin- und Herüberlegen verbunden ist, oder eines, das nicht mit Nachdenken, nicht mit Hin- und Herüberlegen verbunden ist, so ist das ohne Nachdenken, ohne Hin- und Herüberlegen das vorzüglichere."

#### § 7. Sunakkhattasutta.

Ebenso zeigen die Schlußsätze der vier Vergleiche im Sunakkhattasutta (M. II, 254ff.) die Eigentümlichkeiten der Ostsprache:

seyyathāpi Sunakkhatta paṇḍupalāso bandhanā pavutto abhabbo haritattāya evam eva kho Sunakkhatta āṇañjādhimuttassa purisapuggalassa ye lokāmisasamyojane se pavutte (254, 22), "Genau wie, o Sunakkhatta, ein welkes Blatt, vom Stengel gelöst, unfähig zum Grünen ist, ebenso, o Sunakkhatta, ist für ein Individuum, das der Stetigkeit hingegeben ist, die Bindung an die Genüsse der Welt gelöst."

seyyathāpi Sunakhatta puthusilā dvedhā bhinnā appaţisandhikā hoti evam eva kho Sunakhatta ākiñcaññāyatanādhimattassa purisapuggalassa ye āṇañjasaṃyojane se bhinne (255, 4), "Genau wie, o Sunakkhatta, ein Felsblock, in zwoi Stücke gerissen, nicht wieder zusammenzufügen ist, obenso, o Sunakkhatta, ist für ein Individuum, das dem Bereich des Nichts hingegeben ist, die Bindung an die Stetigkeit gerissen."

seyyathāpi Sunakkhatta puriso manuññabhojanam bhuttāvī chaddeyya | tam kim maññasi Sunakkhatta | api nu tassa purisassa tasmim bhatte puna bhattakamyatā assāti | no hetam bhante | tam kissa hetu | adum hi bhante bhattam paṭikkūlasammatan ti | evam ena kho Sunakkhatta nevasaññānāsaññāyatanādhimuttassa purisapuggalassa ye ākiñcaññāyatanāsamyojane sevante (255, 17), "Es ist wie wenn, o Sunakkhatta, ein Mann, nachdem er ein köstliches Mahl verzehrt hat, sich erbricht. Glaubst du wohl, o Sunakkhatta, daß diesen Mann noch einmal die Begierde nach eben diesen Mahlzeit(resten) erfassen würde?"—"Nein, Herr."—"Und warum das?"—"Weil, o Herr, jenes Mahl (nun) für widerwärtig angesehen wird."— "Ebenso ist, o Sunakkhatta, für ein Individuum, das dem Bereich der Weder-Wahrnehmung-noch-Nichtwahrnehmung hingegeben ist, die Bindung an den Bereich des Nichts hinweggetan."

seyyahāpi Sanakkhatta tālo matthakacchinno abhabbo puna virūļhiyā evam eva kho Sanakkhatta sammānibbānādhimuttassa purisapuggalassa ye nevasaññānāsaññāyatanasamyo janc se ucchinne ucchinnamūle tālāvatthukate unābhāvakate āyatim anu ppadānadhamme (256, 3), "Genau wie, o Sunakkhatta, ein Palmbaum, dessen Krone abgeschnitten worden ist, unfähig zu weiterem Wachstum ist, ebenso, o Sanakkhatta, ist für ein Individuum, das dem vollkommenen Nirvāṇa hingegeben ist, die Bindung an den Bereich der Weder-Wahrnehmung-noch-Nichtwahrnehmung herausgerissen, mit der Wurzel herausgerissen, ohne Verbindung mit dem Boden wie bei einer (entwurzelten) Palme, eine völlig vernichtete, eine, die in Zukunft nicht wieder zu entstehen vermag."

#### § 8. Sāmañňaphalasutta.

Höchst merkwürdig ist es, wie in der Darstellung der Irrlehren im Samannaphalasutta die östlichen Formen in den Pali-Text eingestreut sind, so in dem Abschnitt über die Lehre des Makkhali Gosala D. I, 53f.:

natthi attakare natthi parakare natthi purisakare natthi balam natthi viriyam natthi purisathāmo natthi purisaparakkumo . . . . tīņi ca kammāni kamme ca add hakamme ca . . . . ekūnapaññāsa ājīvasate ekūnapaññāsa paribbājakasate ekūnapaññāsa nāgāvāsasale vise<sup>1</sup>) indriyasate timse niriyasate.....satta patuvā satta patuvāsatāni satta papātā satta papātasatāni satta supinā satta supinasatāni cullāsīti mahākappuno satasahassāni yāni bāle ca pandite ca sandhāvitoā samsaritvā dukkhass' antam karissanti . . . . hevam natthi donamite sukhadukkhe pariyantakate samsare nauhi hayunavaddhane nauhi ukkamsavakamse seyyathapi nama suttagule khitte nibbethiyamanam eva phaleti evam eva bāle ca pandite ca sandhāvitvā samsaritvā dukkhass' antam karissantīti, "Nicht gibt es eigenes Tun, noch fremdes T noch Menschen-Tun, nicht gibt es Stärke, noch Energie, noch Menschenkraft, noch Menschenanstrengung . . . . drei (Arten von) Karmans und ein Karman und ein balles Karman . . . neunundvierzighundert (Arten) des Lebensunterhaltes, von herumziehenden Bettlern, von Näga-Aufenthalten, zwanzighundert Sinnesvermögen, dreißighundert Höllen, . . . . sieben paṭuvā, siebenhundert paṭuvā, sieben Abhange, siebenhundert Abhänge, sieben Träume, siebenhundert Träume, vierundachtzighunderttausend große Weltperioden, die Tor wie Weiser durchlaufen und durcheilen und in denen sie das Ende des Leidens bewirken werden . . . . So ist es nicht. Glück und Leid sind mit einem bestimmten Maß (wörtl. Scheffel) festgelegt, dem Samsara ist das Ende (fest) bestimmt. es gibt kein Wegnehmen oder Zulegen, es gibt keine Vergrößerung oder Verminderung Genau wie ein hingeworfenes Garnknänel sich entrollend dahinläuft, so durchlaufen und durcheilen Tor wie Weiser (die Weltperioden) und werden das Ende des Leidens bewirken."

#### über die Lehre des Ajita Kesakambali D. I, 55:

bāle ca paṇḍite ca kāyassa bhedā ucchijjanti vinassanti na honti par wie Weiser werden nach Zerfall des Körpers vernichtet, gehen zu Granden dem Tode nicht mehr,"

#### über die Lehre des Pakudha Kaccayana D. I, 56:

katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukke da katame satta | pathavikāyo a katame satta | pat

<sup>1)</sup> Doch wohl vise zu lesen, das AMg. visam entspricht.

§ 9. Vidhurapanditajātaka.

Der Übersetzer des Vidhurapanditajātaka (J. 545) hat gelegentlich ohne erkennbaren Grund Nominative auf -e aus dem Urtext übernommen¹), so in dem Liebeslied der Irandatī (G. II, 7):

ke gandhabbe ca rakkhase nāge kiṃpurise ca mānuse | [ke] pandite sabbakāmade dīgharattuṃ bhattā bhavissati ||

"Wer, sei er Gandharva, Rākṣasa, Nāga, Kimpuruṣa oder Mensch,

wer ist der Kluge, der alle Wünsche erfüllt (und dadurch) für lange Zeit (mein) Gatte sein wird?"

Im Kommentar werden die Formen auf -e einfach durch Formen auf -o ersetzt.

§ 10. navachandake dani, jane (J. 388, 1).

Eine ganze Reihe von Nominativen auf -e findet sich in J. 388, 1:

navachandake dāni diyyati

puṇṇāyam doṇī suvāminī ṭhūā |
bahuke jane pāsupāṇike

no ca kho me paṭibhāti bhuñjītum ||

Für däni lesen die singhalesischen Handschriften däne, und das ist wahrscheinlich dem Sinne nach richtig, denn wenn auch chandaka in der Bedeutung "Sammelgabe für den Samgha" substantivisch gebraucht wird, so ist es ursprünglich doch sicherlich adjektivisches Attribut zu däna. Die Strophe, welche ein mißtrauischer Eber spricht, ist also zu übersetzen:

Eine neuartige Sammelgabe wird jetzt gereicht. Der Trog hier ist voll. Die Herrin steht da (und) viele Leute mit Schlingen in den Händen. Ich habe keine Lust zu fressen."

Im Kommentar werden ganz richtig die echten Päliformen navachandakam dänum, bahuko jano päsapäniko eingesetzt. Das Metrum zeigt aber weiter, daß das e von navachandake, däne und jane kurz zu sprechen²) und in däni vielleicht durch i wiedergegeben ist³). Warum der Päli-Übersetzer navachandake unverändert übernommen hat, ist nicht leicht zu sagen; in bahuke jane päsapänike sah er vielleicht einen absoluten Lokativ.

§ 11. adhicetasi (Ud. IV, 7).

Ud. IV, 7:

adhicetase appamajjate munine menapathesu sikkhate, "für einen Muni von hehem Denken, der strebsam (und) in den Verhaltungsweisen des Munitums unterrichtet ist, (gibt es keine Kümmernisse)"

entspricht Uv. 4, 7:

adhicetasi\*) mā pramadyata pratatam maunapadeṣu śikṣata, "seid nicht nachlässig im hohen Denken (!), belehrt euch unaufhörlich in den Kennzeichen des Munitums."

Lévi, JA. X, 20 (1912), S. 242 faßt adhicetas als Substantiv auf :, qui n'est pas frivole dans l'ordre de l'esprit, aber adhicetas ist doch offenbar das Adjektiv zu adhicitta, hohes Denken',

<sup>1) \*</sup> Vgl. ZDMG. 99 (1950), S. 112, Anm. 3 und unten § 18 über das mißverstandene dullable Vidulassa dassane.

<sup>2)</sup> Ebenso ist natürlich auch doni zu lesen, das im Kommentar sogar für doni eingesetzt ist.

<sup>3)</sup> i für e findet sich sogar im Inlaut Dh. 286: idha hemantagimhisu. Auslautendes e wurde in AMg. in Versen vielfach kurz gemessen. In Aa. kann e im Auslaut in allen Fällen kurz werden. Für das kurze e wird oft i geschrieben (Pischel § 85). [Im hybriden Sanskrit gibt es dafür ebenfalls viele Beispiele.]

<sup>4)</sup> Die Form wird durch das tib. *lhag-pa'i sems-la* bestätigt. Die Lesung der Handschrift ou *adhicetasa mā* kann daher nicht für eine ältere Lesung *adhicetasa apramadyatah* geltend gemacht werden. (Rockhill, S. 18: "One must apply oneself to acquire superior insight and the foundation of the condition of the Muni".)

<sup>2</sup> Lüders |-Waldschmidt

"Meditation", das oft in Verbindung mit adhisīla und adhipaññā erscheint, gebildet wie adhimanas(a) Sn. 692. In der Ostsprache wäre adhicetase für adhicetaso zu erwarten, dessen auslautendes e aber nach Ausweis des Metrums gekürzt und wahrscheinlich i geschrieben wurde. Dies adhicetasi hat der Pāli-Übersetzer richtig, ohne sich um die metrische Unregelmäßigkeit zu kümmern, durch adhicetaso wiedergegeben, während der Sanskrit-Übersetzer es einfach beibehielt, weil er es als Substantiv auffaßte<sup>1</sup>).

#### § 12-21

# 2. Östliches e bei der Übertragung ins Päli mißverstanden

# a) Nom. Sg. auf -e falsch aufgefaßt

Der Nominativ ist in einem Satzgefüge im allgemeinen leicht erkennbar, und es ist daher gar nicht zu erwarten, daß die Übersetzer häufig einen Nom. Sg. auf -e falsch aufgefaßt haben sollten. Ein paar Beispiele lassen sich aber doch anführen.

### § 12. lābhe J. 533, 28 = Nom.Sg.

J. 533 wird erzählt, wie der König der Dhatarattha-Gänse von einem Vogelsteller in einer Schlinge gefangen wird. Während die anderen Gänse fortfliegen, harrt des Gänsekönigs Freund Sumukha an seiner Seite aus. Der Vogelsteller fordert ihn auf, sich davon zu machen, aber Sumukha antwortet ihm (G. 28f.):

,Das wünsche ich nicht für mich allein, ohne daß auch jener das Leben behält. Wenn du mit einem zufrieden bist, so laß jenen frei und verzehre mich. An Länge und Umfang, an Alter sind wir heide gleich": na te läbhena jin' atthi etena mam²) niminä tuvam.

Dutoit (V, 367, 8) übersetzt die Zeile:

"An deinem Nutzen nichts verlierst du, drum nehme diesen Tausch jetzt vor"3).

Das ist unmöglich, die Worte könnten nur bedeuten: "Nicht ist dir durch die Erlangung ein Verlust, drum tausche du mich ein" (oder 'tausche du mich für jenen ein"). lābha muß hier aber doch in der gewöhnlichen Bedeutung "Vorteil, Gewinn" den Gegensatz zu jīni "Verlust" hilden, das zu jīna gebildet ist wie hīni zu hīna in F. IV (Jau.). In demselben Sinne findet sich lābha nachher in G. 30:

tāvad eva ca te lābho katussā yācanāya ca4) und in G. 36;

ehi tam anusikkhāmi yathā tvam api lacchase

lābham yathāyam dhatarattho pāpam kiñci na dakkhati, "Komm, ich will dich lehren, wie du einen Gewinn erzielen kannst, ohne daß dieser Dhatarattha (Gänserich) irgend ein Leid erduldet."

Richtig müßte der Text lauten: na te läbho na jin' atthi, 'du hast keinen Gewinn und keinen Verlust, 'da wir völlig einander gleich sind)'. läbhe ist aus dem ursprünglichen Text übernommen, weil der Übersetzer die Worte wohl ähnlich wie Dutoit verstand.

<sup>1)</sup> Die weitere Umgestaltung des Textes (ma pramadyata anstatt appamajjato und siksata anstatt sikkhato) ist erst später erfolgt, um den Hiat zu vermeiden. In der Vorlage des tibetischen Übersetzers war sie noch nicht eingetreten.

<sup>2)</sup> Das mam steht nur in den singhalesischen Handschriften, ist aber, obwohl es das Metrum stört, für den Sinn unerfäßlich. Vielleicht ist tena für etena zu lesen.

<sup>3)</sup> Die Übersetzung von Francis ist ganz frei: 'No loss for thee, if thou shouldst take me in exchange for him'.

<sup>4)</sup> Der zweite Pāda ist verderbt, der Sinn ist aber sicherlich: "Sogleich wird dir Gewinn und mir die Bitte erfüllt sein". Dutoit übersetzt: "Sogleich soll dir dein Vorteil werden und die Erfüllung meiner Bitte".

§ 13. sukhe. J. 486, 13 - Nom.Sg.

J. 486, 13 lautet:

mittañ ca kayirātha sakhāgharañ ca ayirañ ca kayirātha sakhēhi ayiro, Dutoit: "Erwerbet Freunde, ja ein Haus voll Freunde, den edlen Freund erwerbt zu eurem Heile."

Die Worte sukhehi ayiro sind so unverständlich, daß die Birmanen sie durch sukhägamäya ersetzt haben. Rouse und Dutoit haben in ihrer Übersetzung diese Lesart angenommen. Sie ist aber sieherlich sekundär. Die Worte werden ganz verständlich, wenn wir annehmen, daß sukhehi fälschlich aus dem Urtext übernommen worden ist und für sukho hi steht: "Macht euch einen Freund und einen Genossen"); macht euch einen Herrn²), denn ein Herr ist glückbringend"; vgl. Dh. 331 atthamhi jätamhi sukhä sahäyä, "wenn etwas zu erledigen ist, sind Freunde glückbringend".

§ 14. anumatte Sn. 431 = Nom. Sg.

Eine ähnlich falsche Auffassung eines auf -e auslautenden Nominativs, dem ein hi folgt, liegt in Sn. 431 vor, wo der Bodhisattva den Mära, der ihn aufgefordert hat, von der Askese abzulassen und sich Verdienste zu erwerben, mit den Worten zurückweist:

aņumaltena³) 'pi puññena attho mayham na vijjati | yesañ ca attho puññānam te Māro vattum arahati ||

Fausböll: "Even the least good work is of no use to me; and what good works are required, Māra ought to tell."

Die Parallelversionen lauten:

Lalitav. 261, 18:

anumātram<sup>4</sup>) hi me punyair artho Māra na vidyate | artho yeṣām tu punyena tān evam vaktum arhasi ||

Myu. II, 238, 17:

anumātraih puņyaih artho mahyam³) na vidyati | yeṣām na artho puṇyehi kutham tām Māra vinesi (?) |†³)

Aus den drei Fassungen läßt sich als Urtext der ersten Halbzeile erschließen: anumatte hi punnehi atthe mayham na vijjate, "Denn") für mich besteht nicht das geringste Bedürfnis nach Verdiensten".

Der Myu.-Übersetzer hat anumatte hi als ein Wort genommen und als Adjektiv auf punnehi bezogen. Er hat dann den Text sanskritisiert, ohne zu berücksichtigen, daß durch die Um-

<sup>1)</sup> sakhāgharañ ca (so Cs; Ck sakhāgarañca) ist verderht und in Bd daher durch suhadayañ ca ersetzt.

<sup>2)</sup> Das ist die richtige Bedeutung von ayira, nicht "edler Freund" (Dutoit) oder "great friend" (Rouse); vgl. J. 529, 34: taduttarim na bhāseyya dāso ayirassa santike, "darüber hinaus dürfte er nicht sprechen, wie ein Sklave in der Nähe des Herrn". In der Fahel des J. macht sich der Falke den Secodler und die Schildkröte zu Freunden und Genossen, den Löwen zum Herrn.

<sup>3)</sup> Die birmanischen Handschriften anumatto, anumatto. 4) Im Text falsch anumatram.

<sup>5)</sup> Senart fügt Mara ein, das in den Handschriften schlt.

<sup>6)</sup> Senart: yeşām tu artho punychi katham tām Māra na vadyasi, aber die Handschriften führen auf den oben gegehenen Text. C liest tesām nartho; B yeṣām na artho; C tām ca Māra vinājitā; B Māra vinēsi. Der Sinn des Satzes ist hier offenbar: "die nicht Bedurfnis nach Verdiensten haben, wie kanust du, Māra, die bekehren wollen".

<sup>7)</sup> Das hi zeigt, daß der Satz die Begründung für die unmittelbar vorhergehenden Worte ist, in Sn. yen' atthena (lies: senatthena?) idhägato, in Lalitav. svenarthena wam āgatah, in Mvu. wieder mit Veränderung des Sinnes: nāham punyārthiko ihāgatah.

setzung von anumattehi punnehi in anumatraih punyaih der erste Pada um zwei Silben zu kurz wurde. Diesen metrischen Fehler hat erst Senart durch Einschub von  $M\bar{a}ra$  im zweiten Pāda beseitigt. Der immer viel sorgfältigere Lalitav.-Übersetzer hat in anumatte hi richtig zwei Worte gesehen, anumatte allerdings unnötigerweise durch das Adverb anumatram wiedergegeben. Den Silbenverlust, der durch die Übertragung von punnehi durch punyaih entstand, glich er durch den Einschub von me aus. Das dadurch überflüssig gewordene mayham ersetzte er durch Māra. Der Pāli-Übersetzer faßte anumatte hi genau so falseh auf wie der Mvu.-Übersetzer, verwandelte den Plural aber in den Singular aus dem richtigen Gefühle heraus, daß man eher von dem Bedürfnis "nach dem geringsten Verdienste" sprechen wird als "nach den geringsten Verdiensten"). Zur Verdeutlichung wurde dann noch pi hinzugefügt. Das anumatte der birmanischen Handschriften ist offenbar eine der vielen Emendationen der birmanischen Gelehrten<sup>2</sup>).

§ 15. kule bhadde J. 531, 50-52 = Nom. Sg.

J. 531, 52 lautet:

mayūrakoncūbhirade kokilābhinikunjite | khattiyanam kule bhadde kin nu sukhataram tato ||

Dutoit übersetzt:

"Dort wo der Pfauen Stimm' erschallt, wo die Kuckucke lieblich singen, im Hanse edler Fürsten, Liebe, was ist ein größ res Glück als dies ?"

Die Formen auf -e sind jedoch als Lokative unerklärlich. Sie können nur aus der Ostsprache übernommene Nominative auf -e scin: "Das glückliche Hans der Ksatriyas, von Plauen und Brachvögeln mit Schreien erfüllt, von Kokilas mit ihrem Sange durchtönt - was gibt es Erfreulicheres als das ?" Es ist natürlich möglich, die ersten drei Pādas mit Ergänzung der Kopula als selbständigen Satz zu fassen; wahrscheinlicher ist es jedoch, daß der Nominativ hier, absolut gebraucht, durch den folgenden Ablativ des Demonstrativpronomens aufgenommen wird3). Dieselbe Konstruktion liegt sicherlich auch in der voraufgehenden Strophe 50 vor:

Sk anumatta, Sgu anumatte.

Ich füge ein paar Bemerkungen über den Rest der Strophe hinzu, wenn sie auch mit der eigentlichen Sache, um die es sich hier handelt, nichts zu tun haben. Im dritten Pada war die ursprüngliche Lesart offenbar yesam ca atthe punnehi. Darauf weist die Lesart des Mvu., wo im übrigen der Sinn des zweiten Halbverses verändert ist. Der Lalitav.-Übersetzer machte punyena aus punneht, weil punyaih nicht in den Vers paßte, und stellte, um den Hiat zu vermeiden und das Metrum zu verbessern, die Worte um. Warum der Pali-Übersetzer punnehl durch punnam ersetzte, weiß ich nicht zu sagen, Im letzten Päda kommt das Mvu. für die Herstellung des ursprünglichen Textes nur in soweit in Betracht, als es für die Lesart Maro in Sn. gegenüber dem evam von Lalitav, eintritt. Der Übersetzer von Lulitav. mußte Mara vermeiden, da tan Mara vaktum arhasi metrisch anstößig ist, und ersetzte es daher durch evam. Ich halte es wohl für möglich, daß im Urtext der Vokativ Mālo stand, gebildet wie die Vokative von -a-Stämmen auf -o in AMg., und daß der Pāli-Übersetzer Mala fälschlich als Nominativ nahm und darum die zweite Person des Verbum finitum durch die dritte (arhati) ersetzte.

3) Die Konstruktion findet sieh in den Gathas öfter; z. B. J. 62, 1 andabhata bhata bhariya tasu ko jātu vissase, "seit sie ein Embryo war, zog er sie sieh zur Gattin heran - wer könnte ihnen wahrlich trauen?" Für das Sk. siehe Oertel, Syntax of Cases, I § 16ff.; Speyer, Sanskrit Syntax § 499.

<sup>1)</sup> Daß punnehi, nicht punnena die ursprüngliche Lesart war, wird durch das punnan (Sn.), punyehi (Mvu.) im dritten Pāda und den Plural in der vorhergehenden Strophe: jīvam puññāni kāhisi (Sn. 427), iwam punyani kahisi (Mvu. II, 238, 9) hestätigt. 2) Aus dem Kommentar ist über die Lesung nichts zu entnehmen. Für anamattena lesen hier Ea anamatte,

yethassu bherī nedati kuñjaro ca nikuñjati |

khattiyanam kule bhadde kin nu sukhataram tato []

"Wo die Trommel ertönt und der Elefant brüllt, das glückliche Haus der Kşatriyas, — was gibt es Erfreulicheres als das?"

In der dazwischenstehenden Strophe 51 ist die Konstruktion freier:

asso ca hiṃsati¹) dvāre kumāro c'uparodati |

khattiyānam kule bhadde kin nu sukhataram tato ||

"Ein Pferd wiehert am Tore, und ein Prinz weint, das glückliche Haus der Kşatriyas, — was gibt es Erfreulicheres als das?"

Diese Strophe, wo der Lokativ berechtigt zu sein scheint, ist offenbar der Anlaß gewesen, weshalb das kule bhadde von dem Pāli-Übersetzer unverändert beibehalten wurde. In der Fassung der Strophen von Mvu. HI, 21, 15ff. stehen richtig Nominativformen, doch ist hier der vierte Pāda, "den du für einen Sklaven hältst" sinnlos aus der vorhergehenden Strophe übernommen:

putro ikṣvākurājasya tam toam dāso ti manyasi, "er ist der Sohn des Ikṣvākukönigs, den du für einen Sklaven hältst."

#### Die Verse lauten im Mvu.:

mayūrakroncābhirutam vāditradhvaninisevitam |

ksatriyasya kulum sphitam tam toam daso ti manyasi ||

"Das von Pfauen und Brachvögeln mit Schreien erfüllte, das vom Getön der Musikinstrumente erfüllte, reiche Haus des Kṣatriya — den (das) hältst du für einen Skleven (das eines Sklaven)."

śankhapāndarasamkāśam nārīsamghanisevitam |

kşatriyasya kulam sphītum tum tvam dāso ti manyasi || usw.

"Das wie Muscheln und Jasminblüten leuchtende, von Scharen von Frauen erfüllte, reiche Haus des Kṣatriya — den (das) hältst du für einen Sklaven (das eines Sklaven)."

#### § 16. mandire J. 545, 25 = Nom.Sg.

Ein Nominativ auf -e liegt wohl auch in J. 545, 25 vor:

Bhogavatī nāma mandire vāsā Hiraññavatīti vuccati |

nagare nimmite kancanamaye mandalassa uragassa nitthitam ||

Dutoit: "Bhogavati, so heißt das sehöne Haus, die goldne Wohnung wird es auch genannt; in der kunstvoll gebauten goldnen Stadt ist's für den Schlangenkönig aufgerichtet."

Der Text ist ohne Varianten überliefert, aber sicherlich nicht in Ordnung. Der Kommentar erklärt mandire als mandiram bhavanam, nagare nimmite kancanamaye als nagaram nimmitam suvannamayam, mandire ist in der Tat wohl Nominotiv, wahrscheinlich auch nimmite kancanamaye. Es scheint von dem goldenen Palast namens Bhogāvatī, der aber in der Stadt der Schlangen gebaut ist, die Rede zu sein²).

#### § 17. atthe dhamme Sn. 453, Th. 1229 - Nom.Sg.

Sn. 453, S. I, 189, Th. 1229 lauten:

saccam ve amată vāvā esa dhammo sanantano | sacce atthe dhamme ca āhu santo patiţţhită ||

Verse ist Bhogāvatī zu lesen. Bhogāvatī ist nach Hem. Abh. 1307 die Stadt der Nāgas.

Fausböll übersetzt die Strophe: "Truth verily is immortal speech, this is a true saying; in what is true, in what is good, and in what is right, the just stand firm, so they say". In der zweiten Zeile läßt sich der Text — abgesehen von dem attha, das, neben dhamma gestellt, unmöglich durch 'what is good' wiedergegeben werden kann — so wie er dasteht, kaum anders übersetzen. Allein diese Übersetzung kann unmöglich den wahren Sinn der Strophe wiedergeben!). Im Anschluß an die erste Zeile kann doch nur die Wahrheit allein als die Grundlage von artha und dharma hingestellt werden. Dazu kommt, daß die Trennung von ähn und santo zumindest sehr hart ist, um so mehr, als unmittelbar verher, in Sn. 450, die beiden Worte verbunden sind:

subhāsitam uttamam āhu santo.

Der Text müßte also im Pāli lauten:

sacce attho ca dhammo ca anto patitthita, auf die Wahrheit, sagen die Guten, sind artha und dharma gegründet'.

Derselbe Text würde in der östlichen Grundsprache sacce atthe ca dhamme ca ähn sante patiţţhitā lauten, und damit findet, wie mir scheint, der Fehler der Pālifassung sofort seine Erklärung. Der Übersetzer hat entweder aus Flüchtigkeit oder, wahrscheinlicher, weil er den Satz nicht verstand, aithe und dhamme unverändert aus seiner Vorlage übernommen. Auch der Sanskrit-Übersetzer Uv. 8, 14 hat die Lesung sacce atthe ca dhamme ca vor sich gehabt. Die alte Pariser Handschrift bietet noch satye cārthe ca dhamme ca, wo das ca hinter satye wohl hauptsächlich eingefügt ist, um den Hiat zu tilgen. Der letzte Pāda ist in der Handschrift nicht erhalten. Dann aber ist der Text allmählich weiter umgestaltet worden. Das santah blieb zunächst noch erhalten. Die Berliner, hier leider sehr lückenhafte alte Handschrift C<sub>1</sub> läßt wohl erkennen

 $[sa]tya \dots rm. ca sam \dots pra[t]is[th]i \dots [m]$ 

Vielleicht lautet die Strophe hier satyām arthe ca dhorme ca santa āhuḥ pratiṣṭhitām, indem man vācām aus dem vācā der ersten Strophenhälfte ergänzte<sup>2</sup>). In Handschrift F aber ist santa durch vācaṃ ersetzt:

satyam arthe ca dharme ca vācam āhuḥ pratiṣṭhitām,

und dazu stimmen die Reste, die sich in den Berliner Handschriften

 $\beta\beta$  satya[m],  $\delta$  sa[tya]m arthe [dha]-3),  $\chi$  [ca] dharme ca vācam ā-crhalten haben4). Daß die Sanskritlassungen samt und sonders ebenso falsch sind wie die Palifassung, braucht wohl kaum gesagt zu werden.

§ 18. dassane J. 545 = Nom.Sg.

In Gatha II, 3 des Vidhurapanditajātaka (545) sagt der Nāgakonig zu seiner Gemahlin, die nach dem Herzen des weisen Vidhura verlangt:

<sup>1)</sup> Buddhaghosa macht verzweiselte Anstrengungen, den sinnlosen Text zu deuten: (SnA. 399, 18) tattha sacce patițthitată eva attono cu paresan ca atthe patițthită, atthe patițthitată eva ca dhamme patițthită honiiti veditabbă, param vă dvayam saccaviscsanam icc eva veditabbam: sacce patițthită, kidise: atthe ca dhamme ca, yam parosam atthate anapetattă atthum, anuparodham karoiiti vultam hoti, sati pi ca anuparodhakaratte dhammato unapetattă dhammam, yam dhammikam eva attham sădhetiti vultam hoti. Wertvoll ist der Kommentar nur, weil er den Text der Pāli Strophe als alt bezeugt.

<sup>2)</sup> Die tibetische Übersetzung läßt auf satyam arthe ca dharme ca santa ähuh protisthitam schließen: don dan chos-la rab gnas-pa | bden-pa yin žes dam-pa gsun, Rockhill: "The truth is holding fast to what is good and to what is right, say the righteous."

<sup>3)</sup> Das ca hinter arthe ist wohl nur durch Versehen fortgefallen.

Ebenso die spätere Pariser Handschrift. Chakravartis pratisthi[tām] (S. 93) ist wohl nicht sicher und seine Korrektur satye falsch,

candam kho tvam dohalāyasi suriyam vā athavāpi mālutam |

dullabhe hi Vidhurassa1) dassane ko Vidhūram idham ānayissati ||

"Nach dem Monde wahrlich gelüstet dich (mag dich gelüsten) oder nach der Sonne oder auch nach dem Winde. Schwer erreichbar indessen ist Vidhuras Anblick. Wer wird den Vidhura hierher bringen?"

Und in G. II, 5 erklärt der König seiner Tochter den Grund seines Kummers:

mūtā hi tava Irandati Vidhurassa hadayam vanīyati

dullabhe hi Vidhurassa dassane ko Vidhūram idham ānayissati ||

"Deine Mutter, o Irandati, verlangt ja nach dem Herzen des Vidhura. Schwer erreichbar usw."

Die Streichung des für den Sinn überflüssigen hi im dritten Pāda würde die Metrik verbessern. Wahrscheinlich lautete der Pāda im Urtexte:

dullabhe Vidulassa dassane.

Der Übersetzer sah in den Formen auf -e offenbar absolute Lokative, aber viel natürlicher ist doch, die Worte als selbständigen Satz zu fassen. Das haben auch der Kommentator und die Abschreiber empfunden. Der Kommentator erklärt asamadhurassa Vidhurassa dassanam eva dullabham, "der Anblick des normalen Maßstäben entrückten Vidhura ist fürwahr schwer erreichbar", und in G. 5 lesen beide singhalesischen Handschriften, in G. 3 die birmanische Handschrift dullabham hi Vidhurussa dassanam.

§ 19. sahassabhago, ekamso Sn. 427 falsch übertragene Nominative.

Sn. 427 sagt Mara von dem von der Askese geschwächten Bodhisattva:

sahassabhāgo maranassa ekamso tava jīvitam, Fausböll: "A thousandth part of thee (is the property of) death, (only) one part (belongs to) life."

Der Text kann nicht richtig sein, denn die Worte lassen sich in der Weise, wie Fausböll es will, nicht konstruieren und maranassa ist metrisch falsch. Die Lesung wird aber durch den Kommentar (SnA. 387, 8) als alt erwiesen. Er will paccayo ergänzen: sahassam bhāgānam assā ti sahassabhāgo, ko so: maranam paccayo ti pāthaseso; eko amso ekamso. idam vuttam hoti: ayam appānakajjhānādisahassabhāgo tava maranassa paccayo, tato pana te eko eva bhāgo jīvitam, evam santike maranan tavā ti. Daß diese Erklärung unmöglich ist, braucht kaum gesagt zu werden. Auf den richtigen Text führt die Fassung in Lalitav. 261, 11:

sahasrabhāge maruņam ekabhāge ca jīvitam.

Windisch, Māre und Buddha, S. 4, vermutet, daß danach im Pāli

sahassabhage maranam ekamse tava jivitam

zu lesen sei. "Vielleicht", sagt er, "wurde in einer Zeit, in der die Magadhismen entfernt wurden, dieser Lokativ auf -e für einen Nominativ gehalten und demgemäß behandelt." Er möchte statt "tausend Teile sind Tod, nur ein Teil von dir ist Leben" übersetzen: "In tausend Teilen ist der Tod, nur in einem Teile von dir ist Leben" (a. a. O. S. 10). Allein sahassabhäge kann doch nicht "in tausend Teilen" bedeuten, sondern nur²) "der tausendste Teil", was hier keinen Sinn gibt, oder "tausend Teile bildend". Daß das Letztere gemeint ist, wird sofort klar, wenn wir den Satz in die Ostsprache übertragen:

sahassabhage malane ekamse tava jīvite,

<sup>1</sup> Text Vidhūrassa, aber in G. II, 5 Vidhurassa. In Vidhūram liegt metrische Dehnung vor.

<sup>2)</sup> Vgl. pañcāśadbhāga ,der fünfzigste Teil' Manu. VII, 130; şaḍbhāga ,der sechste Teil' Manu. VII, 131.

wo sahassabhāge für Sk. sahasrabhāgam, ekamse für Sk. ekāmsam steht:

"Tausend Teile von dir bildet der Tod, einen einzigen Teil das Leben",

d. h. "du bist dem Tode nahe", wie es am Schluß der vorausgehenden Strophe heißt: kiso wam asi dubanno santike maranan tava, "mager bist du, von schlechtem Ausschen, der Tod ist dir nahe". Sowohl der Päli- wie der Sanskrit-Übersetzer haben den Satz falsch übertragen.

# b) Lokativ auf -e fälschlich als Nom.Sg. aufgefaßt

Der lautliche Gleichklang des Nominativs und des Lokativs Sg. der a-Stämme in der Ostsprache hat dazu geführt, daß gelegentlich der Pali-Übersetzer auch einmal einen Lokativ auf -e durch den Nominativ wiedergegeben hat.

§ 20. abbhāhato loko J. 538, 102 mißverstandener Lok.Sg.

J. 538, 102 spricht Prinz Temiya, die Königswürde ablehnend:

niccam abbhāhato loko niccañ ca parivārito | amoghāsu vajantīsu kim mam rajjena siñcasi ||

"Die Welt ist ewig (vom Tode)") hedrängt und ewig (vom Alter)") umzingelt. Wo die nicht spurlosen (Nächte)") dahingehen, was willst du mich mit dem Königtum bekleiden?"

Die ersten drei Pādas der Strophe kehren im Prākrit und im Sanskrit wieder. Uttarā-dhyayanas. 14, 213)

abbhāhayammi logammi savvao parivārie | umvhāhim padantīhim gihamsi na raim labhe ||

"Wo die Welt so bedrängt ist, wo sie von allen Seiten umzingelt ist, wo die nicht Spurlosen (dahin)fliegen, erlange ich nicht Lust im Hause."

Mbh. XII, 6528, 9934

evam abhyāhate loke sarvatah4) parivārite | amoghāsu patantīsu kim dhīra iva bhāsase ||

"Wo die Welt so bedrängt ist, wo sie von allen Seiten umzingelt ist, wo die nicht Spurlosen (dahin)fliegen, was sprichst du wie ein Weiser?"

amohāhim paḍantīhim ist Lok.Pl.<sup>5</sup>). In AMg. und im Sk. steht also in der ersten Hälfte der Strophe ein absoluter Lokativ in genauer Übereinstimmung mit dem absoluten Lokativ im dritten Pāda. Ich zweiße daher nicht, daß auch in der Vorlage der Pāli-Strophe Lokative in der ersten Vershälfte standen, also wahrscheinlich abhyāhade loge und palivālide, die der Übersetzer fälschlich für Nominative nahm<sup>6</sup>).

§ 21. bhūmivaddhano J. 538, 51 mißverstandener Lok.Sg.

Auch in J. 538, 51 ist ein Lokativ auf -e fälschlich durch den Nominativ übersetzt. Da klagt die Mutter des Prinzen Temiya, als sie den Wagenlenker des Königs erblickt, der, wie sie glaubt, ihren Sohn lebendig begraben hat:

 <sup>\*</sup> Die Ergänzungen in Klammer nach Strophe 104.

 <sup>\* =</sup> die Verfall und Veränderung bewirkende Zeit.

<sup>3) \*</sup> ed. Jarl Charpentier, Uppsala 1922, S. 122; vgl. ZDMG 62, 743. 4) In 6528 samantāt.

<sup>5)</sup> Vgl. unten § 220-225: Lokative Pl. auf -hi.

<sup>6)</sup> Vielleicht haben die Verse J. 538, 103, 104; Sn. 581, wo der Nominativ richtig ist, die falsche Übersetzung beeinflußt. [R. O. Franke behandelt die Jätaka-Strophen WZKM, 20 (1906), S. 329ff.]

ayam so särathi eti nihaniväna mam' atrajam |
nihato nüna me putto pathavyā bhümivaddhano¹) ||
Dutoit: "Da kommt der Wagenlenker wieder,
nachdem er meinen Sohn getötet;
erschlagen wurde jetzt mein Sohn
und in die Erde eingegraben."

Schwierigkeit macht der Ausdruck bhūmivaddhano. Für sein Verständnis ist zunächst die Stelle in der Prosaerzählung (J. VI, 10, 30) wichtig, wo der König dem Wagenlenker Anweisungen gibt, wie er mit dem anscheinend stummen und gelähmten Prinzen verfahren soll. Er soll ihn auf das Leichenfeld fahren<sup>2</sup>), dort eine Grube mit vier Wänden graben, den Prinzen hineinwerfen, ihm mit der Hacke den Schädel spalten<sup>3</sup>), Erde darauf werfen, das pathavivaddhanakakammam verrichten, baden und dann zurückkommen. Pathavivaddhanakakamma wird in PTSD. als 'the act of attending to, i.e. smoothing the ground 'erklärt. Dutoit (VI, 16,15) übersetzt: "mache die Erde wieder fest darüber", Cowell-Rouse: 'make a heap of earth above'.

Im Pāli wird das Verbum vaddheti vom Aufhäufen eines Breis in einer Schüssel<sup>4</sup>) gebraucht:

J. III, 445, 14 ath' assa bhattakārikā hatthadhovanam datvā pātiyā bhattam vaddhetvā upanāmesi, da gab ihm die Köchin Wasser zum Händewaschen, häufte Reis in einer Schüssel auf und brachte ihm den';

1) In der Ausgabe unrichtig -vaddhano.

2) Nach G. 4 befiehlt der König dem Wagenlenker, den Prinzen im Walde einzugraben. Auch sonst wird in G. 5, 6, 9, 11 immer wieder auf den Wald als den Ort der Eingrabung hingewiesen. Um den Widerspruch zu beseitigen, wird in der Presa (VI, 14, 22) erzählt, der Wald sei dem Wagenlenker wie ein Leichenfeld erschienen.

3) Davon steht in den Gäthäs nichts. Nach der ursprünglichen Erzählung soll er ihn offenbar lebendig begraben.

4) Nach dem PTSD, ist vaddhati 'to get ready, arrange, serve in'. Die Übersetzer geben das Wort, wie es gerade in den Zusammenhang zu passen scheint, wieder: anfüllen, darreichen, zubereiten, nehmen (Dutoit); to prepare, to cook, to offer, to take up (Transl. ed. Cowell). Die richtige Deutung

ergibt sich aus dem Gebrauch von vardhitaka, vardhita im Sk.

Pal. zu Pāņ. 1, 2, 45; Vārtt. 11 bemerkt:

tadyathā | ekas tantus tvaktrāņe 'samarthas tatsamudāyas co kambalah samarthah | ekas ca tandulah hşutpratighāte 'samarthas tatsamudāyas ea vardhitakaṃ samartham | ekas ca valvajo bandhane 'samarthas tatsamudāyas ca raijuh samarthā bhavati, "genau wie ein einzelner Faden zum Schutze der Haut untauglich ist, eine Decke aber, die aus einer Masse davon besteht, tauglich ist, (wie) auch ein einzelnes Reiskorn zum Vertreiben des Hungers untauglich ist, ein vardhitaka aber, das aus einer Masse davon besteht, tauglich ist, (wie) auch eine einzelne Balbajafaser zum Binden untauglich ist, ein Strick aber, der aus einer Masse davon besteht, tauglich ist."

Aus den Worten geht klar herver, daß vardhitaka etwas sein muß, was aus Reiskörnern hergestellt ist, um den Hunger zu stillen, so wie die Decke zum Schutze der Haut aus einzelnen Fäden oder der Strick zum Binden aus einzelnen Balbajafasern hergestellt ist. Es kann daher nicht eine Art Schüssel sein, wie im PW angegeben wird, sondern ist ein Reisbrei, und zwar ein hoch aufgehäufter, wie aus Pat. zu Pāṇ. 1, 4, 24; Vārtt. 3 hervorgeht:

asatas ca vivakṣā bhaveti | samudrah kuṇḍikā | vindhyo vardhitakum iti, ,,es gibt auch Gesagtsein von Nichtvorhandenem: Die Schüssel (ist wie) das Meer, der aufgehäufte Reisbrei (ist wie) der Vindhya."

Die Schüssel verhält sich also zum Ozean wie der aufgehäufte Reisbrei zum Vindhya. Die gleiche Bedeutung hat vardhita in Manu. III, 224:

pāṇibhyāṃ tāpasaṃgṛhya svayam annasya vardhitam | viprāntike pitṛn dhyāyañ chanakair upanikṣipət, ,nachdem er aber mit beiden Händen persönlich einen hochaufgeturmten Brei von Reis ergriffen hat, soll er ihn sacht, der Väter gedenkend, bei den Brahmanen niederlegen'.

Kullüka erklärt vardhitam durch pūrnam pitharādipātram, "etwas Gefülltes, eine Schale von der Art des pithara (Topf, Pfanne) usw.". Der Sache nach mag das richtig sein, da der Reisbrei in dem Topfe liegt, aber vardhita geht nicht auf das Gefäß, sondern auf den Inhalt.

J. IV, 391, 22 manussā pāyāsam vaddhetvā nibhātūti thapesum, "die Leute häuften Milehreis (in einer Schüssel) auf") und stellten ihn zum Abkühlen hin."

Weiter erscheint vaddheti in der Verbindung katasim vaddheti ("das Grab auffüllen"), die ein poetischer Ausdruck für "sich den Tod bereiten" sein muß:

Cullav. XII, 1, 3 raddhenti katasim ghoram ādiyanti punabbhavam, Davids-Oldenberg: "They enlarge the realm of death, and dread rebirth they gain"; = A. II, 54, Woodward: "and they swell the dreadful charnel-field and reap rebirth"; = Th. 5752). Mrs. Davids: "They swell the dreadful field of death, grasping rebirth again, again."

Buddhaghosa<sup>3</sup>) erklärt vaddhenti kaṭasim in Cullav. durch punappunam kalevaranikkhipa-mānabhümim vaddhenti<sup>4</sup>), "sie häufen Erde auf, die wieder und wieder auf den Leichnam geworfen wird". Dazu stimmt. daß Mvp. 245, 700 das Wort zwischen mrtagrham "Totenhaus" und gartah | chidram | haritaśädvalam "Grab", "Loch", "grüner Grasplatz" angeführt wird<sup>5</sup>). kaṭasī ist also "Grab"). Vaddheti aber hat in kaṭasim vaddheti offenbar dieselbe Bedeutung wie da, wo es in Bezug auf Speisen gebraucht wird; kaṭasim vaddheti ist also "das Grab auffüllen". Nun kann sich aber bhūmivaddhano in der Jātaka-Strophe, von der wir ausgingen, nicht im Sinne von "Erde auffüllend" auf den Toten beziehen; das paṭhavivaddha-

- 1) Öfter kommt der Ausdruck in dem Jātaka von dem geizigen Śreşthin vor, der seinen Dienern schließlich befiehlt, den fünf Göttern, die als Brahmanen verkleidet ihn um Essen bitten, einen Brei, wie er für Kühe gekocht wird, zu reichen:
  - J. 1V, 67, 22ff. tena hi nesam karotiyam vaddhetvā gobhattam dehīti | sā tesam karotiyam vaddhetvā mahāgonānam pakkabhattam āharitvā adāsi | pañca pi janā kabale vaddhetva mukhe pakkhipitvā... matā viya nipajjimsu, ,so gib ihnen denn Kuhfutter, es in einem Kessel aufhäufend! Die (Dienerin) brachte gekochtes Futter für große Kühe, nachdem sie es in einem Kessel aufgehäuft hatte, und gab es ihnen. Alle fünf häufelten kleine Bissen, steckten sie in den Mund... und fielen wie tot um'.

Um sich gegen die Vorwürfe der Menge zu schützen, läßt der Śresthin dann heimlich die Töpfe der Brahmanen mit bestem Reis füllen, aber sie entlarven den Betrüger:

- (68, 13) amhesu matakesu viya nipannesu imam bhattam vaddhāpesīti, ,als wir wie tot umgefallen waren, da ließ er diesen Reisbrei aufhäufen.
- 2) Mit der Variante ācinanti für ādiyanti auch Th. 456, Mrs. Davids: "who ... swell the dreadful field of death and make accumulation of rebirth"; Thī. 502 sara katasim vaddhente punappunam tāsu tāsu jātīsu, Mrs. Davids: "Remember how we swell the charnel-fields, now dying, now again elsewhere reborn"; S. II, 178 evam dīgharattam kho (so zu lesen) bhikkhave dukkham paccanubhūtam titbam paccanubhūtam vyasanam paccanubhūtam kaṭasi vaddhitā, Mrs. Davids-Woodward: "Thus many a day, brethren, have ye been suffering ill, have ye been suffering pain, have ye been suffering disaster, have the charnel-fields been growing"; Ud. VI, 8 icc ete ubho anta kaṭasivaddhanā kaṭasiyo diṭṭhī vaddhenti, Woodward: "These two ways make the charnel-fields to grow; the charnel-fields make views to grow"; J. 1, 146, 10 ayam hī kāyo ... aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammo kaṭasivaddhano. Dutoit: ,,Denn dieser mein Körper ... ist unbeständig und der Zerstörung, dem Verfall, der Vertilgung, der Vernichtung ausgesetzt. Eine Vermehrung der Leichenstätten ist er. "S. auch Nett. 174,2; Nd. II, 273, 34.
- 3) SBE. XX, 390, Anm.; Samantapāsādikā 1298.
- 4) katasim vaddhente wird in Dhammapālas Komm. zu Thī. 502 (ThīA. 291) durch susānam ālāhanam ova vaddhante "die den Leichenacker, den Verbrennungsplatz aufhäufenden (Akk.)" erklärt. Kern, Toev. I, 145 gibt in Übereinstimmung damit für katasi die Bedeutung "doodenakker" an, und in PTSD, wird das mit einer phantasievollen Etymologie wiederholt. Dhammapāla wird sich unter dem "Wachsenmachen der Verbrennungsstätte" etwas Ähnliches gedacht haben wie die europäischen Übersetzer, die, wie die angeführten Stellen zeigen, den Ausdruck durch 'to enlarge the realm of death' (SBE: XX, 390), 'to swell the charnel-fields' (Psalms of the Sisters, S. 174) usw. wiedergeben.
- 5) Aus kaţasī vardhita in Mvp 245, 1012 ist nichts zu entnehmen.
- 5) So ist es offenbar auch D. III, 26 zu verstehen, wo von einem Schakal gesagt wird, er sei groß geworden bhutväna bhche khalamäsikäyo katasisu (so zu lesen. Der Herausgeber hat das Wort nicht erkannt) khütäni ca konapäni, "indem er Früsche fraß und Mäuse von der Tenne und in die Gräber geworfene Leichen".

hr für bhūmivaddhane ,in der Erdanhäufung", verrichtet doch der Bestattende. Es steht vielhr für bhūmivaddhane ,in der Erdanhäufung") und der Lokativ ist mit nihato zu verhinden, das falsche Übersetzung von nighāde oder Verderbnis von nikhāto ist. Der Sinn der
Halbstrophe ist also:

"sicherlich ist mein Sohn in der Erde in dem Grabe eingegraben".

#### § 22-24

# 3. Doppeldeutiges ve mißverstanden

a) Mißverstandenes ve = vah (vo)

§ 22. Mehrere Male findet sich im Pāli der Pāda:

khaņo ve mā uppaccagā, "damit der (richtige) Augenblick an euch nicht vorübergeht",

so Dh. 315, Sn. 333, Th. 403, Th. 653, A. IV, 228 im Anschluß an

evam gopetha attānam, M. Müller: "so let a man guard himself. Not a moment should escape";

1) J. 375, 5 soll vaddhana angeblich "Scherbe" bedeuten. Die Geschichte (J. III, 225, 1ff.) handelt von einer Krähe, die, als sie in einer Küche Speise stehlen will, von einem Koch gefangen wird. Der Koch rupft ihr die Federn aus, schmiert ihr den Körper mit einem Gemisch aus zerstoßenem frischem Ingwer und weißem Pfeffer und mit stinkender Buttermilch (pütitakkena, III, 225, 23; Francis Neil: rotten date!) ein. Dann heißt es:

III, 225, 24 ff. ekam kathalam ghamsiwā vijjhitvā sultakena tassa gīvāya bandhiwā nīlapacchiyam yeva nam khipitvā agamāsi, was Francis-Neil übersetzen: 'and rubbing it on with a potsherd he wounded the bird. Then he fastened the potsherd on his neck with a string, and threw him back into the basket, and went off'; Dutoit: Mit einer Scherbe rieb er sie darauf, bis sie wund wurde, befestigte dieselbe mit einer Schnur an ihrem Halse und warf sodann die Krähe in ihren schwarzen (!) Korb, worauf er sich entfernte'.

Aber kathala, im huddh. Sk. auch kuthalya, kathalla, ist, wie schon aus dem Index zum Divy. und zum Avs. zu ersehen ist, "Kiesel", und so auch hier. Der Koch putzt einen Kiesel, durchbohrt ihn, zieht eine Schnur hindurch und hängt ihn mit dieser Schnur der Krähe um den Hals, ehe er sie wieder in ihren Nestkorb wirft. Ihre Nestgenossin, eine Taube, verspottet sie, sie trage ja einen Beryll am Halse, werauf die Krähe antwortet:

J. 375, 5 mā te mitto amitto vā agamāsi Kajamgalam | pinjāni tattha layitvā kanthe bandhanti vaddhanam || ,möge weder dein Freund noch dein Freind nach Kajamgala gehen. Da reißen sie die Schwanzfedern aus und binden ein vaddhana um den Hals'.

Der Kommentar erklärt vaddhanam durch kathalakam, versteht es also als Kiesel. Die Lesart vaddhanam ist aber sehr schlecht bezeugt; C<sup>s</sup> hat vaddhaman(ti), B<sup>d</sup> vattan(ti), B<sup>i</sup> läßt das Wort im Text aus. Im Kommentar hat C<sup>ks</sup> vaddhan(ti), B<sup>i</sup> vattanan(ti), B<sup>d</sup> vattanan(ti). Ich bin überzeugt, daß vattanam zu lesen ist und daß dies das im Sk. nur Med. n. 123 f. aufgeführte vartana, Spinnwirtel" (tarkupītha) ist. Im Pāli findet sich ein paarmal vattanāvali, eine Reihe von Spinnwirteln' im Vergleich mit dem Rückgrat eines abgemagerten Menschen:

M. I, 80. 81 seyyathā pi nāma vaṭṭanāvalī evam eva ssu me piṭṭhikaṇṭako unnatāvanāto hoti, Chalmers: "like the twists in a rope were my spinal vertebrae"; Neumann: "wie eine Kugelkette wurde da mein Rückgrat mit den hervor- und zurücktretenden Wirbeln."

J. 516, 5 vattanāvalisamkāsā pitthī te ninnatunnatā, Dutoit: "Einer Reihe von Spinnwirteln dein Rücken gleicht im Auf und Nieder".

Auch hier finden sich Varianten, in M: vathanā- I, vaḍḍhanā- J, ovaḍḍhanā- H; in J, wo vaṭḥanā- fālschlich in den Text gesetzt ist: vaṭṭhanā- Ck, vaṭṭhatā- Ck, vaṭḍhatā- Ck, vaḍḍhana- Bd. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß der steinerne, durchlochte Spinnwirtel viel besser in die Geschichte paßt als der Kiesel, in den erst ein Loch gebohrt werden muß. Die Prosaerzählung ist hier, wie in tausend anderen Fällen, sekundär. Mit unserem vaḍḍhana hat die Jātakastelle nichts zu tun, sie zeigt aber, wie weit wir noch von dem richtigen Verständnis verhältnismäßig einfacher Texte entfernt sind.

tārath' etam visattikam, Fausböll: "Conquer this desire . . . let not the (right) moment pass by you";

karotha buddhavacanam, Mrs. Davids: "Bring ye the Buddha-Word to pass; let not this moment of the ages pass you by!";

evam gopetha attănam, Mrs. Davids: "so guard ye well yourselves. See that the Moment pass not vainly by";

kuthaṃ vijaññā saddhammaṃ, Hare: "Lo! how, Saddhamma having known, can man just let the moment pass by (and be lost)?"

Daß hier ve für vah steht, was die Übersetzer nur teilweise erkannt haben, geht schon aus einer Parallelstelle hervor, wo der Singular des Pronomens gebraucht ist:

Thī. 5 tisse yuñjassu dhammehi khaṇo tam mā upaccagā, Mrs. Davids: "Tissā! lay well upon thy heart the yoke of noblest culture. See the moment come! Let it not pass thee by!",

und der ganz ähnlichen Phrase, mit der eine Göttin einen Mönch zu verlecken sucht:

J. 167, 1 bhutvāna bhikkhu bhikkhassu mā tam kālo upaccagā, "Nachdem du (die Sinnesfreuden) genossen hast, o Mönch, sei Mönch, auf daß die (richtige) Zeit (für den Genuß) an dir nicht vorübergeht",

wie auch aus der Antwort des Mönches;

J. 167, 2 tasmā abhutvā bhikkhāmi mā mam kālo upaccagā, "Drum bin ich Mönch, ohne (die Sinnesfreuden) genossen zu haben, auf daß die (richtige) Zeit (ein reines Leben zu führen) an mir nicht vorübergeht."

Es wird weiter bestätigt durch die Sanskritfassungen

Uv. 3, 14 tarataitām visaktikām kṣaņo vo mā hy upātyagā,

5, 17 evam gopayatātmānam kṣaņo vo mā hy upātyagāt,

und die Version des Kh.Dh.A<sup>1</sup>, 4 (Bailey 491, 4; Barua-Mitra S. 3)

apramadarada bhodha khano yu ma uvacai.

Selbst die Kommentatoren haben das richtig erkannt; DhA. III, 489 wird der Satz erklärt

so khaņo tumhe mā atikkamatu, SnA. 339, 2 ayam tumhākam samaņadhammakaraņakkhaņe mā atikkami.

Aber gerade diese Kommentare bezeugen auch, daß ve nicht etwa ein Fehler der späteren Überlieferung ist, sondern seit alters im Texte stand<sup>1</sup>). Es kann nur aus dem Urtext in der Ostsprache übernommen sein, weil man es mit ve = Sk. vai verwechselte. Daß die enklitische Form ve = Sk. vah in der Ostsprache bestand, zeigen die in dieser Sprache abgefaßten Asoka-Edikte:

vidite ve bhamte (C-Bair. Z. 2), hevam ve kalamtam (Maski Z. 72)).

Ebenso liegt die Sache in Dh. 275f.3):

akkhāto ve mayā maggo aññāya sallasanthanum | tumhehi kiccaṃ ātappum akkhātāro tathāgatā ||

<sup>1)</sup> Eine singhalesische Handschrift Cb hat in Sn. 333 ve in vo verändert; S liest in A. IV, 228 vo.

<sup>2)</sup> Hier vertritt ve den Nom.Pl. in der absoluten Partizipialkonstruktion.

<sup>3)</sup> V. 275cd gehört mit 276ab zusammen.

M. Müller: "The way was preached by me, when I had understood the removal of the thorns (in the flesh)." 276: "You yourself must make an effort. The Tathagatas (Buddhas) are only preachers."

Uv. 12, 9 lautet die erste Zeile:

ākhyāto vo mayā mārgas to ajāāyai śalyakṛntanah, "Verkundet worden ist euch doch von mir der Weg zur Erkenntnis  $(\bar{a}j\bar{n}\bar{a})$ , der den Dorn abschneidet",

and die Variante in der folgenden Strophe:

deśito vo mayā mārgas tṛṣṇāśalyanikṛntanaḥ, "Gezeigt worden ist euch von mir der Weg, der den Dorn des Lebensdurstes abschneidet."

Daß im Pāli nur das durch die Sanskritfassung gebotene Pronomen gemeint sein kann, scheint mir ohne weiteres klar zu sein<sup>1</sup>).

### b) Mißverstandenes ve = vai

§ 23. Während in den angeführten Stellen die Päli-Übersetzer das Pronomen ve, das in der Vorlage stand, fälsehlich als Partikel faßten, haben sie bisweilen umgekehrt ein ve des Urtextes als Pronomen angesehen und durch vo wiedergegeben. Solche Stellen sind

Sn. 760 sadevakassa lokassa ete vo sukhasammutā,

"Der Welt mit Einschluß der Götter gelten sie (die Sinnesobjekte) fürwahr als Lust";

J. 167, 2 kālam no ham na jānāmi channo kālo na dissati, Dutoit:

"Die Zeit des Todes kenn' ich nicht; verborgen ist sie, unbekannt",

J. 411, 4 passāmi vo 'ham daharim kumārim

sāmatthapassam sutanum sumajjham, Dutoit:

"Ich seh' das junge Mädchen, schön von Farbe, mit wohlgebautem Körper, hübscher Taille",

J. 509, 13 passāmi vo 'ham daharim kumārim

mattupamam ketakapupphanettam, nach Dutoit:

"Ich sehe wohl ein junges Mädchen, das ein Bild der Freude ist und Augen hat wie Ketaka-Blumen",

- J. 538, 99 passāmi vo 'ham daharim kumārim cārudassanim, Dutoit: "Fürwahr, die Jungfrau sehe ich, das Mädchen mit den schönen Augen",
- J. 538, 98 passāmi vo 'ham daharam amma tāta vadantaram, Dutoit: "Fürwahr, den Knaben sehe ich, wie "Mutter" er und "Vater" sagt",
- J. 51, 1 āsimseth' eva puriso na nibbindeyya pandito |

passāmi vo 'ham attānam yathā icchim tathā ahū | Dutoit:

"Bemühen sollst du dich, o Mensch, nicht lasse nach der weise Mann; mich selber seh' ich dabei an; wie ich es wollte, so geschah's".

Die letzte Strophe wird mit der Variante väyameth' eva "Anstrengen sollst du dich" (Dumersten und udakä thalam ubbhatam "(seh' ich an, wie ich) vom Wasser kam auf festen (Dutoit) im vierten Päda in J. 52, 1 wiederholt; sie wird in J. 483. 1-4; 539, 14-17

Rangoon godruckte Ausgabe des Dh. hat denn auch vo statt ve; aber das ist sicherlich eine von modernen birmanischen Gelehrten.

durch Vertauschung der Varianten erweitert. Überall, wo die Kommentare eine Erklärung bieten, erklären sie vo als nipātamatiam<sup>1</sup>). Andersen, Glossar zum Pāli Reader, S. 115, faßt vo in J. 51, 1 als dativus ethicus auf, aber ein solcher Dativ paßt doch weder hier noch an den anderen Stellen in den Zusammenhang. In J. 411, 4 soll vo nach Andersen S. 115 dativus ethicus oder genitivus partitivus sein, allein auch der Genitiv, der in J. 411, 4 allenfalls möglich wäre, ist in den Parallelstellen ausgeschlossen. So glaube ich, daß wir vo in allen diesen Fällen<sup>2</sup>) als Übersetzungsschler ansehen müssen, und das wird bis zu einem gewissen Grade durch die Sanskritfassung von J. 51, 1 in Uv. 16, 2 bestätigt:

paśyāmy aham tathātmānam yathaivecchet tathā bhavet, "mein Selbst sehe ich so an, daß, genau wie es wünscht, so es geschehen mag".

Hätte der Übersetzer den Text seiner Vorlage ebenso verstanden wie der Päli-Übersetzer, so hätte er ihn höchstwahrscheinlich durch

paśyāmi vo 'ham ātmānam

wiedergegeben; zu der Umgestaltung des Satzes war er gezwungen, weil die wörtliche Übertragung von ve 'ham als va aham nicht in das Metrum paßte.

§ 24. Verwechslungen auch im Udanavarga.

Die gelegentliche Verwechslung der Partikel und des Pronomens, die auf ein ve im Urtext schließen läßt, findet sich nun aber nicht nur in den Päli-Texten, sondern genau so auch im Sanskrit des Udänavarga. Dh. 337; Th. 402; J. 409, 7; 475, 12; 516, 44 werden Reden mit der Formel eingeleitet:

tam vo vadāmi bhaddam vo yāvant' ettha samāgatā, 'das sage ich euch, ihr Herren, soviele ihr hier zusammengekommen seid'.

Im Uv. 3, 11 lautet die Zeile:

tad vai vadāmi bhadram vo yāvantah stha samāgatāh.

Die Pälifassung ist tadellos. P. bhaddam vo, Sk. bhadram vah, eigentlich "Heil euch!" wird in der Gäthädichtung") wie im Epos als Anrede an mehrere Personen gebraucht wie P. bhaddam te, Sk. bhadram te, woraus sich bhadanta entwickelt hat, als Anrede an eine einzelne Person. Das erste vo in der Päli-Strophe ist also nicht etwa ein punarukti-Fehler. Genau den gleichen Text bietet auch das Kh.Dh.A <sup>2</sup> 7 (Bailey 490, 7; Barua-Mitra S. 9):

ta yu vadami bhadrañu yavadetha samakata.

1) Se auch Buddhaghosa in SnA, 509, 19.

2) Vielleicht liegt ein solches vo auch in Sn. 560 vor:

yesam vo dullabho loke pātubhāvo abhinhaso |

so ham brāhmana sambuddho sallakatto anusturo ||

Fausboll: "Of those whose manifestation is difficult for you (to obtain) in the world repeatedly, I am, O Brāhmana, a perfectly enlightened, an incomparable physician."

Hier könnte aber vo dullabho vielleicht "von euch schwer zu erlangen" sein, doch ist zu beachten, daß die Handschriften M<sup>k</sup> und B<sup>m</sup> tatsächlich *yesam ve* lesen. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß vo im Pāli, genau wie ve in den Aśoka-Inschriften auch als Nom. PI. erscheint; so J. 434,3

kim bhojanam bhuñjatha vo anomā, Dutoit: "Von welcher Speise nährt ihr euch, ihr Hohen?". J. 535,19 addhā hi mam vo hitakāmā yam mam samunusāsatha, Dutoit: "Gewißlich wollt ihr nur

mein Heil, die ihr mich unterwiesen habt.",

J. 535,30 sabbā va vo hotha sugatte sādisī, Dutoit: "Ihr seid euch all', ihr Schöngliedrigen, gleich." Diese Verwendung von vo und no wird von Kaccāyana II,2,32 gelehrt:

gāmam vo gaccheyyātha, gāmam no gaccheyyāma, "ihr mögt ins Dorf gehen, wir wollen ins Dorf gehen."

3) Z. B. J. 529, 65. Die Formel tam vo vadami bhaddam vo auch J. 516, 19.

Wenn im Uv. vai für vo erscheint, so läßt sich das nur durch falsche Übertragung eines ve des Urtextes erklären. Es zeigt sich also, daß auch die Sanskrit-Strophe aus der Ostsprache übersetzt ist, und das wird durch einen Übersetzungsfehler im zweiten Pāda bestätigt. Hier ist yāvantettha im Pāli und yavadetha im Kh.Dh. richtig als yāvant' ettha = Sk. yāvanto 'tra aufgefaßt worden'), während der Sanskrit-Übersetzer es in yāvante tiha = Sk. yāvantah stha zerlegte. Darauf würde er kaum verfallen sein') (zumal yāvanto 'tra durchaus in das Metrum gepaßt hätte), wenn er nicht an Nom.Pl. wie yāvante in seiner Vorlage gewöhnt gewesen wäre, die ihre Parallelen in natāle K. IV; V, lājāne K., Dhau., Jau. II; VII') der Ašoka-Edikte haben.

#### § 25-86

#### B. I im Pāli

Die zweite charakteristische Eigentümlichkeit der Ostsprache, wie sie uns in den Aśoka-Edikten und der späteren Mägadhī entgegentritt, ist die restlose Ersetzung des r durch l. Es ist daher, wo die Texte des Päli- und des Sanskrit-Kanons auf die Ostsprache zurückgehen, zu erwarten, daß sich Spuren dieses östlichen l in ihnen erhalten haben. Es ist allerdings nicht immer ohne weiteres klar, ob ein Päli-Wort mit l aus der Sprache des Urtextes stammt oder in der westlichen Sprache Bürgerrecht hatte, da seit den ältesten Zeiten die l-Formen sich auf Kosten der Formen mit r ausbreiten.

#### § 25-29

#### 1. l als echter Besitz des Pāli

§ 25. Unbedenklich werden wir das l in Wörtern, die sich nur in der ältesten Sprachperiode mit r nachweisen lassen, sonst aber überall l zeigen, als echten Besitz des Pāli ansehen dürfen. Dahin gehören alam "passend", "genug", māla "Wurzel", lahu "schnell", "leicht", lap "schwatzen", lip "schmieren", lih "lecken". Die Formen aram, māra, raghu"), rap, rip, rih") kommen nur in vedischen Mantras vor. Für māla und lahu bezeugt außerdem auch die Girnār-Inschrift das Bestehen des l in der westlichen Sprache. Wir können hierher auch  $v\bar{a}la$  "Roßhaar" rechnen, da  $v\bar{a}ra$  außer in Mantras nur noch in  $udv\bar{a}ra$  in TS. 1, 8, 9, 2; TBr. 1, 7, 3, 6 erscheint; ebenso gehört anguli "Finger" hierher samt Ableitungen davon; denn anguri ist auf Mantras

Vgl. auch J. 514, 6 luddaputā nisāmetha yāvant' etha samāgatā, Dutoit: "Thr Jägersöhne, merket auf, soviel ihr hier zusammenkamet."

<sup>2)</sup> Im Päli scheint die Hinzufügung des Verbum substantivum zu dem Part. Prät. auf solche Fälle beschränkt zu sein, wo ohne den Zusatz die Beziehung auf die erste oder zweite Person nicht zu erkennen wäre, wie in:

so 'mhi rañña samijjhitho "ich bin vom König beauftragt" J. 538, 4; gatim āgato 'smi J. 486, 7; tav' eva atthāya idhāgat' amha J. 535, 18 (Myu. II, 52, 20 ihāgatā sma). J. 17, 1 ubho 'ttha-maparājitā, Dutoit: "So habt ihr beide recht gehabt", ist kein ganz sicheres Beispiel.

In der oben angeführten Strophe Uv. 3, 11 ist die Beziehung auf die 2. Person Plur, durch das vohinreichend zum Ausdruck gebracht, und man wird das "hier" in dem Zusammenhang nicht gern vermissen. Für den Ausfall des e vor e vgl. J. 522, 5

vandāmi te ayire pasannacitto ye jīvalok' ettha manussasetthā, Dutoit: "Gläubigen Sinns verehre ich die Edlen, die in der Welt die Besten von den Menschen."

<sup>3)</sup> In K. II, 2.5 scheint auch lājāno vorzukommen, doch ist zweifellos lājāno die eigentliche Form der Ostsprache. Von at-Stämmen kommt ein Nom Pl. nur in Sahas, vor, wo aber samta kaum richtig ist. Es wäre samtā oder samte zu erwarten.

<sup>4)</sup> Von raghu als Eigenname ist hier abzuschen.

<sup>5</sup> rerikyamanah in S.Br. 6, 7, 3, 2 ist Erklärung des rerikyat des Mantra.

beschränkt<sup>1</sup>); schon in RV. X, 90, 1 kommt dasängula vor, und das im PW. zitierte isolierte angurīyaka Rām. (ed. Gorresio) 5, 32, 44 ist sicherlich Archaismus.

Bisweilen hat aber das l das r im Sanskrit nicht völlig verdrängen können. Es sind Doppelformen desselben Wortes vorhanden oder das r hat sich in Ableitungen von einer Wurzel erhalten, die selbst ein l zeigt, womit häufig Bedeutungsdifferenzierungen verbunden sind. Die gleiche Erscheinung finden wir im Päli. Die Beurteilung wird in den einzelnen Fällen verschieden sein.

# § 26. likh, lekhā.

rikh "ritzen" findet sich nur RV. VI, 53, 7; vom AV. an gilt likh. Neben lekhā, das seit dem S.Br. belegt ist, erscheint aber in der epischen und klassischen Sprache auch rekhā, vielleicht eine bewußte Archaisierung. Das Pāli kennt nur likh und lekhā, und das sind offenbar echte Pāliformen. Wenn Abhp. 539 rekhā verzeichnet, so ist das einfach aus dem Sanskrit-Lexikon entnommen.

### § 27. loma ,Körperhaar'.

Das gewöhnliche Wort für Körperhaar ist im Pali loma. J.V. 430, 9 erklärt aber der Kommentar lomasundarī "die von Körperhaar schöne" durch romarājiyā maṇḍitaudarā "eine, deren Leib mit einer Linie von Haaren geziert ist". Allein es würde völlig unrichtig sein, deswegen roma") als die echte Pāliform zu betrachten.

RV. X, 163 findet sich lomabhyalı (V. 5), lomno lomnalı (V. 6) gegenüber roman in RV. I, 65, 4; 135, 6; IX, 62, 8; 75, 4; 97, 11. Im AV. kommen 11 Formen und Ableitungen von loman vor; roman erscheint nur in mayūraromabhili in VII, 117, 1, einer Strophe, die RV. III, 45, 1 entlehnt ist. Seitdem ist loman das gewöhnlichere Wort, aber roman hält sich daneben; Ait.Br. 2, 9, 2 steht romāni; 2, 11, 10; 14, 7 usw. lomāni³). Wir werden unter diesen Umständen loma der westlichen Sprache nicht absprechen können. Das roma in der Abhp., den späten Päli-Werken und dem Jātaka-Kommentar beruht offenbar auf dem Sanskrit⁴).

#### § 28. lohita.

Ebensowenig läßt sich lohita "rot", n. "Blut" dem eigentlichen Päli absprechen. Während im RV. rohita in der Bedeutung "rot" sechsmal, in der speziellen Bedeutung "rotes Roß" achtmal erscheint, findet sich lohita "rot" nur einmal in den auf jüngerer Sprachstufe stehenden Hochzeitssprüchen, in X, 85, 28 (nīlalchitam) — AV. XIV, 1, 26.

1m AV. hat sich das Verhältnis zugunsten von lohita verschoben: rohita, rot' findet sich abgesehen von Rohita, dem Namen der Sonne, nur viermal (I, 22, 1, 2; V, 23, 4; XIV, 2, 23),

<sup>1)</sup> Pat. zu Pān. 8, 2, 18 lehrt beliebigen Übergang von l in r für vāla, mūla, laghu, alam, anguli. Er sieht also in diesen Wortern das l offenbar als das Normele an. Vielleicht betrachtete er das r trotzdem, wie Wackernagel Aind. Gr. I, 217 meint, als das Ursprünglichere. Seine Beispiele verraten jedenfalls, daß er für die Form nicht auf eine ältere Spruche Bezug nimmt.

<sup>2)</sup> Weitere Belege Abhp. 175, 259; romakūpa Sdh. 119; romañca Dāvs. V, 14.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Pat. zu Pan. 8, 2, 48,

<sup>4)</sup> In J. 277, 1 wird, wie es scheint, ein Vogel, nach der Prosaerzählung eine Taube, romaka (Dutoit: "Gefiederter") angeredet. Die Erklärung des Kommentators ist unverständlich:

dumāya (C<sup>ks</sup> rūmaya) uppanna sudhotapąvālena samānavannanettapādatāya bodhisattapārāpatam ālapati, "Behaart (?) geboren redet er die Taube, die der Bodhisattva ist, an, weil sie von gleicher Farbe, Augen und Füflen mit einem sehr sauberen Langhaar (Tier? pravāla) ist".

Im PTSD, wird romaka durch "feathered (?)" erklärt, was ich seben der Bildung wegen für unmöglich halte. Auch der Bedeutung wegen darf man sich nicht auf lomasa in J. 486, 14 berufen, da hier nur die noch nicht flüggen jungen Vögel "behaart" genannt sind. Wahrscheinlich hat romaka mit roma gar nichts zu tun.

hita, rot' zehnmal (I, 17, 1; IV, 17, 4; VI, 127, 1; VI, 141, 2; VIII, 6, 12; VIII, 8, 24; XIV, 1, 26; XIV, 2, 48; XV, 1, 7. 8). In der Bedeutung Blut' erscheint hier nur lohita (IX, 7, 17; IX, 8, 1; X, 9, 18; XI, 3, 7; XI, 5, 25; XII, 4, 4; XIX, 9, 8).

In der Bedeutung ,rot' findet sich dann rohita noch ein paarmal in der älteren Literatur, aber das gewöhnliche Wort für ,rot' und ,Blut' ist fortan lohita. Nur zur Bezeichnung einer bestimmten Gazellenart und eines bestimmten Fisches wird immer rohita gebraucht. Das gleiche ist im Pāli der Fall; die Gazelle rohita wird J. 535, 76, der Fisch rohita J. 316, 1; 535, 73 usw. erwähnt. Hier stimmt also das Pāli genau mit dem Sanskrit überein.

§ 29. lup. .

Neben rup tritt im AV. und in den Yajussamhitäs lup auf, rup und lup gehen aber der Bedeutung nach weit auseinander.

Die ursprüngliche Bedeutung 'zerbrechen', 'abbrechen' zeigt sich bei rup noch im Kau-

TS. 2, 6, 8, 4 yaj jyāyo 'vadyed ropayet tad yajňasya, "das Vorzüglichste, welches er abschneidet, abbrechen macht, das (diene) für das Opfer",

TBr. 3, 7, 5, 6 mā rūrupāma yajñasya, "nicht wollen wir dem Opfer Abbruch tun".

Rupyati ist aber auf die Bedeutung ,Reißen im Leibe haben' eingeengt:

TBr. 2, 1, 1, 2 tāsām jagdhvā rupyanty ait, "nachdem sie von diesen gefressen hatte, hatte sie Reißen im Leibe" (von einer Kuh, die mit Gift beschmierte Pflaumen gefressen hat);

Kāth. 25, 4 ya āśnāt so 'rupyat, "wer (davon) aß, bekam Reißen im Leib".

Das Kausativ bedeutet ,Reißen verursachen':

AV. IV, 6, 3 nāmīmado nārūrupak, Whitney: "thou hast not intoxicated (mad), thou hast not racked (rup) [him]" (Paipp. nāropeyo nāmāduyeķ);

AV. IV, 7, 3. 5. 6 na rūrupah, Whitney: "thou dost not rack" bzw. "thou rackest not".

AV. IX, 8, 19 ist von yakşmāso ropaņās tava, Whitney: "the yákṣmas, thy gripers", die Rede. Dagegen tritt bei dem schr häufigen lup, sowohl wenn es allein steht als auch wenn es mit Präfixen verbunden ist, überall und gerade auch in den älteren Texten der Begriff des Entreißens, Wegnehmens, Raubens zu Tage. Das Pāli deckt sich hier genau mit dem Sanskrit¹).

Sk. rupyati wird durch ruppati fortgesetzt, das die etwas allgemeinere Bedeutung "Schmerz empfinden" angenommen hat:

J. 293, 1 rogena bāļham dukkhitassa ruppato, "(Mir.) der ich, sehr gepeinigt von der Krankheit, Schmerz empfand";

J. 406, 5 kāmam ruppatu vā mā vā, "Mag er (darüber) Schmerz empfinden oder nicht";

J. 406, 4 yena kenaci vannena paro labhati ruppanam, "(Wenn) auf irgend welche Art dem anderen (dadurch) ein Leid zugefügt wird";

besonders in Verbindung mit sallaviddha:

Sn. 767 sallaviddho va ruppati, "Wie einer, der von einem Pfeil durchbohrt wurde, empfindet er Schmerz";

S. I, 198 sallaviddhassa ruppato (so auch Th. 967; J. 355, 3), "Einem, der, von einem Pfeil durchbohrt, Schmerz empfindet";

Sn. 331 sallaviddhāna ruppatam, Fausböll: "to those...pierced by the arrow (of pain), and suffering",

<sup>1)</sup> Die Darstellung des Sachverhalts im PTSD, unter ruppati ist völlig unrichtig.

<sup>3</sup> Lüders †-Waldschuildt

und im Wortspiel mit rūpa:

Sn. 1121 ruppanti rūpesu janā pamattā, Faushöll: "heedless peuple suffer in their bodies";

S. III, 86 ruppatti ... tasmā rūpan ti vuccati | kena ruppati | sitena pi ruppati unhena pi ruppati usw., "Er leidet ... darum heißt er "Leib". Wodurch leidet er? Durch Kälte leidet er, durch Hitze leidet er".

Sk. lup hat seine Fortsetzer in vilumpati, beraubt' S. I, 85; J. 239, 2; 520, 6; 529, 17; ālumpati, reißt heraus' M.I, 324; ālopeti, raubt' Th. 743; nillopam harati, raubt' D.I, 52; A.I, 154; ullumpati, entreißt', rettet' Cullav. X, 22, 3; D.I, 249. Das l von P. lumpati stammt also sicherlich aus einer älteren Sprachstufe.

#### § 30-36

## 2. Falsche Pälisierungen (Hyperpälismen)

Wir sind bei der Beurteilung des l in Päliwörtern von der Voraussetzung ausgegangen, daß das l dann als alter Besitz des Päli angesprochen werden kann, wenn das hetreffende Wort im spätvedischen oder nachvedischen Sanskrit ein l an Stelle eines älteren r aufweist. Es gibt nun aber auch Fälle, in denen einem r im Päli ein l im Sk. entspricht. Die eine Erklärung dafür ist, daß das Päli ein älteres r dem l des Sanskrit gegenüber bewahrt hat. So ist es bei  $\bar{a}rabh$  und kira,

§ 30. ārabh (altes r).

Die Wurzel rabh, ergreifen' erscheint als labh in Verbindung mit  $\bar{a}$  und  $anv\bar{a}$  schon im letzten Buche des RV.:

X. 87, 7 utålabdham sprnuhi jätaveda älebhänåd retibhir yätudhänät, Geldner: "Und den Berührten mache von dem berührenden Zauber frei mit deinen Speeren, Jätavedas!";

X, 130, 7 dhirā anvālebhire rathyò ná raśmin, Geldner: "die Sachverständigen . . . haben . . . wie Wagenlenker die Zügel (des Opfers) ergriffen".

Das l setzt sich dann in der Wurzel durch, die die Bedeutung "erlangen" annimmt; ferner in der Verbindung mit  $\bar{a}$ , wenn das Verbum im rituellen Sinne für das Anfassen des Opfertieres, d. h. Schlachten, gebraucht wird, während im Sinne von "etwas angreifen, anfangen" das r sich hält; in der Verbindung mit  $ap\bar{a}$  in der Bedeutung "tadeln"; und in der Verbindung mit pra und vipra in der Bedeutung "hintergehen". Auch im Pāli wird im Sinne von "erlangen" stets labhati, im Sinne von "hintergehen" palambhati, palambheti (D.1, 50) gebraucht; "schlachten" aber ist  $\bar{a}rabh$ :

M. I, 368 pāṇam ārabhanti ,sie schlachten ein Tier';

M. I, 371 pāṇaṃ ārabhati, ārabhatha; pāṇo ārabhiyamāno, "ein Tier, das geschlachtet wird";

S. I, 76; A. II, 43 (mahāyaňñā) mahārambhā; yaňñā nirārambhā, "große Opfer, die mit großen Schlachtungen verbunden sind"; "Opfer, bei denen keine Schlachtungen erfolgen");

A. II, 42 sārambham yaññam, nirārambham yaññam, Woodward: "socrifice which involves butchery", "sacrifice not involving butchery".

<sup>1)</sup> Geiger: "Opfer aber chne große Unternehmungen", Mrs. Davids-Sumangala Thera: "But rites where is no bustle nor no fuss", Woodward: "But sacrifices free from cruelty".

Ehenso ist ,tadeln' upārabh:

A. V, 230 upāraddhā 'va jānanti upāraddh' amhā, Woodward: "(with which the holders of other views) when reproached can know: We are reproached";

M. I, 4321. nanu ... iminā taruņūpamena upārambhena upārambhissanti, Chalmers: "Would not... confute you with the illustration from infancy?", Neumann: "Könnten da nicht ... mit einem Gleichnisse vom Kindlein als Gegner entgegentreten?";

A. I, 199 upārambham¹) na sikkheyya, Woodward: "(That sage will use such talk) . . . not studying censure";

A. II, 181 parūpārambham vatteti, Woodward: "(Whosoever) starts abusive talk";

A. III, 175; A. IV, 25; Th. 360ff. upārambhacitto, Woodward: "with captiousness", Nyāṇatiloka: "mit boshafter Gesinnung";

S. III, 73 nindāvyārosa-upārambhabhayā, Woodward: "Because they feared blame, attack, reproach";

S. V, 73; M. I, 134 upārambhānisamsam (-sā), Woodward: "the profit of wrangling", Chalmers: "for strictures on others".

Man darf das r in  $\bar{a}rabh$  und  $up\bar{a}rabh$  nicht etwa auf falsche Pälisierung zurückführen. Für  $\bar{a}rabh$  "schlachten" ist das Bestehen des r in der westlichen Sprache auch durch die Inschrift von Girnār bezeugt:

Gi. I (Z. 2/3) na kimci jīvam ārabhitpā prajūhitavyam, "Man soll nicht opfern, indem man irgend ein Lebewesen schlachtet";

(Z. 8/9) bahūni prāņasatasahasrāni ārabhisu, "schlachteten sie viele hunderttausend Tiere";

(Z. 10/11) tī eva prānā ārabhare, "werden nur drei Tiere geschlachtet";

(Z. 12) ete pi trī prāṇā pachā na ārabhisare, "auch diese drei Tiere werden in Zukunst nicht geschlachtet werden";

Gi. III (Z. 5) prānānam sādhu anārambho, "gut ist das Niehtschlachten von Tieren";

Gi. IV (Z. 1) vadhito eva prānārambho, "es hat fürwahr zugenommen das Schlachten von Tieren";

(Z. 5/6) anārambho prānānam, "das Nichtschlachten von Tieren";

Gi. XI (Z. 3) prānānam unārambho sādhu, "das Nichtschlachten von Tieren ist gut"2).

#### § 31. kira (altes r).

Die Partikel, die im Sk. stets kila lautet, ist im Päli in der gesamten Literatur kira: Mahäv. I, 7, 5. 9; Dh. 159; Sn. 356; 840; J. 14, 1; 290, 1 usw. Das Päli stimmt hier zur Mī., die ebenfalls stets kira hat, während Ś. kila aufweist und mit dem Sk. zusammengeht. JM. hat als Mischdialekt kira und kila (Pischel § 259).

§ 32. In den §§ 30 und 31 behandelten Fällen ist das r des Pāli dem Sk. l gegenüber durch andere westliche Dialekte bestätigt. Fehlt diese Stütze, wie in dem Abbp. 456 verzeichneten arañjara "Wassertopf", dem im Sk. aliñjara entspricht, so ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das Wort auf künstlicher Pālisierung beruht. Daß man das l als charakteristisch für die Ostsprache empfand und daher bisweilen auch fälschlich durch r ersetzte, zeigt F. XIII (Q), wo der Name des Ptolemaios, Tulamaye in der Vorlage, in Gi. zu Turamāyo, in Sh. zu

<sup>1) \*</sup> Ausgabe: uparambham.

<sup>2)</sup> Auch in Sh. und Man. finden sich überall die Formen mit r. [Vgl. Edgerton BHSD. unter arambha.]

Turamaye umgestaltet ist. Das Mvu. bietet ein Beispiel in I, 357, 14, wo das  $viryaparopet\bar{a}$ ,  $viryavaropet\bar{a}$  der Handschriften, wie Senart gesehen hat, auf  $viryabalopet\bar{a}$  (dem  $th\bar{a}mabalopapanno$ , Fausböll "endowed with bodily and mental strength", von Sn. 68 entsprechend) zurückgeht. Ein sicheres Beispiel für ein falsches r im Päli selbst ist virägita (= vilagga), schlank" in J. 519, 29:

alamkatāyo padumuttarattacā virāgitā passati hamsagaggarā.

Francis faßt virāgita als ,leidenschafterregend auf. Ähnlich übersetzt Dutoit:

"Geschmückte Frauen, deren Haut wie Lotos, lustweckend (!) und wie Schwäne singend, sieht er".

Der Komm. sagt zu virāgitā jedoch: vilaggasarīrā tanumajjhā ti attho, "schlank von Körper, mit schmaler Taille, ist der Sinn", und hat mit dieser Gleichsetzung von virāgita und vilagga "schlank", die uns unten § 132 noch beschäftigen wird, sicherlich recht.

### § 33. ārammaņa.

Die Wurzel ramb ,hängen' findet sich dreimal im Rgveda (VIII, 1, 34; X, 86, 16. 17), später nur noch S. Br. 14, 6, 1, 8 = Bṛh.Ār. 3, 1, 6

idam antarikṣam anārambaṇam, Deussen: "(dieweil doch) dieser Luftraum ohne Sprossen ist",

#### und, Chānd. 2, 9, 4

tasmāt tāny antarikṣe 'nārambaṇāny ādāyātmānam paripatanti, Böhtlingk: "Darum ergreifen (ādāya) diese, da sie im Luftraum keine Stütze finden, sich selbst und fliegen umher").

Sonst gilt im Sanskrit überall für Verbalformen und nominale Ableitungen nur lamb. Das gleiche ist im Päli der Fall, insbesondere auch in Verbindung mit  $\tilde{a}$ ; so Mahäv. I, 20, 2:

kimhi nu kho aham ālambitvā uttareyam, Davids-Oldenberg: "What shall I take hold of when going up (from the tank)?";

ālambitvā uttaratu, "might (the Blessed One) take hold (of this branch) when going up"; S. 1, 53 = Sn. 173 (oghe) apatitthe anālambe, Faushöll: "(who does not sink into the deep,) where there is no footing and no support";

Vv. 84, 48 sabb' eva te ālambantu (49 ālambimsu) vimānam, Kennedy: "Let all into thy mansion climb" bzw. "And all into the mansion climbed";

J. 411, 7 rajju vālambanī c'esā yā gehe vasato rati, wird die Lust mit einem Strick, an den man sich klammert (ālambanī), verglichen. Dutoit übersetzt:

"Dem schwanken (!) Seile gleicht die Freude bei dem, der in dem Hause wohnt".

Nicht anders steht es in der nachkanonischen Sprache.

Als buddhistischer terminus technicus im Sinne von "Objekt des Denkens" wird aber nur äranunana gebraucht, das, wie das mm deutlich zeigt, eine unvolkkommene, vom Standpunkt des Päli aus offenbar falsche Pälisierung eines ursprünglichen \*ālammana ist²). Vielleicht

 Die Parallelstelle Jaim. Up. Br. 1, 11, 7 scheint verderbt zu sein. Der Bedeutung wie den Lauten nach berührt sich anärambana mit dem seit dem RV. bezeugten anärambhana.

<sup>2) \*</sup> Lüders merkt hier an: "Daß das mm für mb aus der Ostsprache stammt, wird später gezeigt werden", doch ist die Assimilation von mb zu mm in den erhaltenen Teilen seines Manuskripts nicht behandelt. Auf einem Zettel ist unter der Überschrift "mb wird mm" das Wort ummära "Schwelle" notiert (= Sk. umbara, udumbara in gleicher Bedeutung). Die Zurückführung des Wortes auf Sk. udumbara geht laut PTSD. auf Müller P. Gr. zurück. Lüders vermerkt das Vorkommen von ummära J. V, 298, 6, wo es heißt: sakalam gabbham sammajjitvä gabbhadväre ummäram antaram katva, Dutoit: "und fegte das ganze Gemach aus, nachdem sie an der Zimmertür die Schwelle nach innen gedreht hatte". In der

war man sich bei der Übertragung des Ausdrucks des Zusammenhangs mit lamb gar nicht bewußt. Auf keinen Fall aber kann arammana beweisen, daß im Pāli ramb, nicht lamb die echte Form der Wurzel war und daß die in den Päli-Texten erscheinenden Formen mit l etwa aus dem Originaltexte in der Ostsprache stammen¹).

### § 34. suruddho ,sehr gierig'.

J. 536, 2 wird gesagt, die Weiber seien

sīho yathā lohitamamsabhojano

vālāmigo pañcahattho suruddho, Dutoit:

"Gleich wie der Löwe, der sich nährt von Blut und Fleisch,

das wilde (lies: sehr gierige) Raubgetier mit den fünf Tatzen (lies: Krallen)".

Der Kommentator weiß, wie Dutoit, mit dem suruddho nichts anzufangen; er erklärt es durch supharuso "sehr rauh (wild)", was natürlich unmöglich ist. Suruddho lautete im Urtext offenbar suluddhe = Sk. sulubdhah, sehr gierigi. Sonst ist labdha im Pāli luddha; A. III, 433 (luddho, aluddho<sup>2</sup>)); S. I, 143<sup>2</sup>) = J. 405, 6; It. 84, 1f.; J. I, 124, 14; Mil. 92, 23.

### § 35. bilāra, bilāla ,Katze'.

Das Wort für Katze ist im Sanskrit seit Pāņini bidāla4), im Pāli in den kanonischen Texten stets bilāra; so lesen wir z. B. D. II, 83; M. I, 128. 334; S. 11, 270; A. III, 122; V, 195. 202. 289; Th. 1138; J. 128, 1; 383, 5. 7; 535, 76 und gewöhnlich auch in der späteren Literatur. Im Jātaka-Kommentar findet sich daneben gelegentlich hilāla, so J. II, 244, 20; VI, 538, 175), VI, 593, 6; auch Abhp. 461 wird bilāla aufgeführt.

Die Form scheint unter dem Einfluß des Sk. eingedrungen zu sein; die Abhp. hat sie sicher der Sk.-Lexikographie entnommen. Davon abgesehen stimmt die Pāli-Form mit AMg. und JM. birāla überein, das, wie Wackernagel-Festschrift, S. 307 (- Phil.Ind. S. 560) gezeigt ist; aus bidara weiter entwickelt ist. S. geht in diesem Falle wieder mit dem Sk. zusammen, aber auch in einer Bharhut-Inschrift (List No. 695) steht bidala = bidala. Das läßt darauf schließen, daß bidara seine Heimat westlich einer von Mathura nach Bharhut gezogenen Linie hatte.

### § 36. Purindada, Beiname Sakkas.

Indras altvedischer Beiname Purandara erscheint im Pali als Purindada: Sakko Purindado D. II, 2606); J. 535, 307); 538, 7. 8; vgl. Trenckner, PM. 596; Vv. 37, 4; 62, 3; Pv. 24, 10f.; PvA. 247, 1.3.

S. I, 230 wird der Name erklärt:

Sakko Mahāli devānam indo pubbe manussabhūto samāno pure pure dānam adāsi tasmā purindado ti vuccati, Geiger: "Sakka, der Fürst der Götter, spendete früher, da er ein Dasein als Mensch führte, von Stadt zu Stadt Almosen. Daher heißt er Purindada."

Aufstellung bei Mehendale, Historical Grammar, ist die Verbindung mb nur § 528 unter Kharosthi-Inscriptions verzeichnet, wobei sich für unsere Frage nichts ergibt.

2) Die birmanische Handschrift M liest hier luddo, aluddo.

4) \* Burrow führt bidāla unter Nr. 233 in einer Liste von Wörtern auf, für die er dravidischen Ursprung annimmt (BSOAS, XII [1943], S. 387). 5) Text pakkhabilāla (Rd pakkhipilārā).

6) In der Sk.-Entsprechung Purandarah; siehe Waldschmidt, Bruchst. Buddh. Sütras, S. 185

7) In der Entsprechung.im Mvu. II, 54, 19 Purandaro.

<sup>1)</sup> Im buddh. Sk. findet sich als technischer Ausdruck ālambana, vielleicht daneben auch ārambana; siehe Mvp. 115, 3; 21.68; Senart, Mvu. I, 470; Burnouf, Introd. 449 (2. Aufl. 400); wenn Dhtp. 198. 199, Dhtm. 283. 284 rambati neben lambati gelehrt wird, so stammt das offenbar aus Sk. Dhātup.

<sup>3)</sup> Im Text luddena nägena manussakamyā, Geiger: "Von dem schlimmen Näga in seiner Begierde nach Menschen", aber die singhalesischen Hss. und der Kommentar (SA. 1, 211, 34) lesen wie im J. luddhena, das einen guten Sinn gibt.

Der Sinn scheint zu sein, daß Sakka seinen Beinamen erhielt, weil er einst, als er als Mensch geboren war, in jeder Stadt Gaben gab. Es ist aber sehr wohl möglich, daß das zweite pure mit der birmanischen Handschrift zu streichen ist. Auch in J. V, 522, 24 (Komm. zu J. 522, 8) findet sich eine Erklärung:

so hi pure danam dinnatta Purindado,

"Purindada (heißt er) nämlich, weil er vormals (oder: in der Stadt) eine Gabe gespendet hatte";

ebenso in VvA. 171, 28:

so hi pure udāsīti¹) Purindado ti vuccati. In diesem Falle würde pure wohl als "vormals" zu fassen sein.

Diese seltsame Umgestaltung des Beinamens wird, wie mir scheint, verständlicher, wenn man Purindada als Übersetzung der im Urtext für Purandara eingetretenen Form betrachtet. In der östlichen Sprache mußte Purandara zunächst zu Pulandala werden. Das wurde sicherlich schon in der östlichen Sprache zu Pulindala. Gerade in der Ostsprache bestand eine Vorliebe für die Aufeinanderfolge von u (o), i, a in mehrsilbigen Wörtern, siehe pulisa = Sk. puruşa, munisa = Sk. manusya, no mina = Sk. no punah in den Aśoka-Edikten. Dala, das zweite Glied des Kompositums, verband man dann mit dem Verbum für "geben", das als dalaya", dala" in AMg. ganz gewöhnlich ist (Pischel § 474. 490), in den übrigen Präkrits aber völlig fehlt und daher sicher als östlich angesehen werden kann. Daher fühlte sich auch der Päli-Übersetzer veranlaßt, Pulindala durch Purindada wiederzugeben.

#### § 37-86

### 3. Aus der östlichen Sprache entlehntes 1.

Aus dem Angeführten geht hervor, daß das Pāli an und für sich durchaus keine Neigung zeigt, das r durch l zu ersetzen. Wenn trotzdem im Pāli nicht wenige Wörter erscheinen, die ein l anstatt eines durch das Sk. oder andere westliche Prākritdialekte bezeugten r aufweisen, so haben wir um so mehr das Recht, solche Wörter als Überbleibsel oder Entlehnungen aus der Ostsprache des Urtextes zu betrachten. In einigen Fällen mag man zweifeln.

### a) Unsichere Fälle

§ 37. gilati, girati ,verschlingen'.

So finden sich im Päli-Kanon von der Wurzel gr, verschlingen' im allgemeinen Formen mit l: S. IV. 158 f. tam enam (āmisam) aŭŭataro āmisacakkhu maccho gileyya; ... maccho gilitabaliso, Woodward: "and some fish, greedy for the bait, gulps it down, and ... that fish that gulps down the fisherman's hook";

M. I, 393 seyyathāpi nāma purisassa ayosinghāṭakaṃ kaṇṭhe vilaggaṃ so n'eva sakuneyya uggilitum n'eva sakkuṇeyya ogilitum, evam eva kho te rājakumāra samaṇo Gotamo imaṃ ubhatokoṭikaṃ pañhaṃ puṭṭho samāno n'eva sakkhīti uggilitum n'eva sakkhīti ogilitum, Chalmers: "Just like a bar of iron fastened on a man's neck which he (richtiger: Wie ein Mann, dem ein dreieckiges [eigentl. wassernußförmiges] Eisenstück in der Kehle stecken geblieben ist, dies) can neither spew out nor swallow down, even so will this two-edged question prove to the recluse Gotama; he will not be able either to spew or to swallow it";

S. IV, 323 wird der letzte Satz wiederholt;

S. I, 51 mã Rāhu gilī caram antalikkhe, Geiger: "Verschlinge ihn nicht, im Luftraum wandelnd (; meinen Sohn), o Rāhu";

<sup>1)</sup> So ist wohl mit S, zu iesen. Text: purc danam dadāti.

J. 77, 1 mandukiyo kanhasappe gilanti, "Frösche verschlingen schwarze Schlangen";

J. 91. 1 littam paramena tejasā gilam akkham puriso na bujjhati | gila re gila pāpa-dhuttaka, Dutoit:

"Der Mann merkt nicht, daß er den Würfel

verschlingt, der mit dem schäristen Gift bestrichen.

Verschling, verschling ihn nur, du böser Spieler";

J. 401, 1 asim . . . parisāyam puriso gilati, "ein Schwert . . . verschlingt der Mann in der Versammlung";

J. 401, 2 gileyya puriso lobhā asim sampannapāyinam, Dutoit:

"Aus Habgier kann der Mensch verschlingen

dies Schwert, das Menschenblut vergießt";

J. 436, 4 so danavo tattha samuggam uggili, "Der Dämon spie dort den Kasten aus";

J. 535, 11 balisam hi so niggilati'), "Einen Angelhaken ja verschlingt der";

Dh. 371 mā lohaguļam gilī pamatte, was Uv. 31, 31 durch mā lohaguḍām gileh pramattaḥ wiedergegeben ist, Max Müller: "that thou mayest not for thy heedlessness have to swallow the iron ball (in hell)".

Auch in der Sprache der Kommentare treten die Formen mit lauf?):

J. III 338, 17. 18. 22; 339, 6; J. I, 346, 14 vacanam parigilanto viya; J. I, 380, 6 (gilâhi). 13 (gilan ti gilanto). 44; Mil. 5, 2; PvA. 283, 11; Mil. 106, 20; VvA. 116, 20.

Dagegen steht Ud. II, 6

telassā yāvadatham pivitvā gharam āgantvā uggiritvāna dadeyyam, Woodward: "Suppose I... drink as much oil as I can, then go home, vomit it up and offer it (to my wife)".

und die r-Form uggiranto wird auch in DA. I, 41, 22 gebraucht, allerdings in Verbindung mit uggāram, das immer (Vism. 54, 221; KhpA. 61, 31) r zeigt?).

Trotzdem läßt sich nicht behaupten, daß die Formen mit l aus der Sprache des Originals stammen, sie können auch im Pāli heimisch sein. Von der Wurzel  $g\bar{\tau}$  treten schon in der vedischen Sprache Formen auf wie ava jalgulah RV. I, 28, 1; ni galgalūti VS. 23, 22; gilati S.Br. 1, 8, 1, 3, und Pāṇini lehrt 8, 2, 20 das Intensivum jegilyate und 8, 2, 21 gilati und girati als gleichberechtigte Formen. Sie treten dann auch im Sk. gelegentlich auf; z. B. Mbh. II, 2193, Suśr. 2, 237, 8; gilita Am. 3, 1, 110. Wie im Sk. können aber auch im Pāli gilati und girati nebeneinander bestanden haben.

§ 38. lūkha ,rauh'.

Ähnlich liegt die Sache bei  $l\bar{u}kha$ , dem Vertreter von Sk.  $r\bar{u}ksa$ , rauh'.  $L\bar{u}kha$  findet sich in der gesamten Pali-Literatur. Es wird gebraucht

von Speisen als Gegensatz zu panīta: Mahāv. VI, 17, 8; S. II, 200; A. IV, 10; Th. 923; J. 394, 4,

von Kleidung: lūkhacīvarā (Bahuv.) Suttav. I, 263, 5. 6; A. I, 25 lūkhacīvaradharānam, Woodward: "(chief) of the wearers of coarse robes"; S. I, 175 lūkha lūkhapāpurano, Geiger: "schābig, in schābiger Kleidung",

von Buße: J. 535, 56 tapanti lükham pi tapan, Dutoit: "betätigen sie strenge Buße",

<sup>1)</sup> Das anlautende g ist verdoppelt in Anlehnung an uggilati. Mvu. 11, 50, 10 haben die Handschriften vadisam so gilui (so B; C girati) anstatt des im Text stehenden vadisam so samgilati.

 <sup>2)</sup> J. IV, 392, 2 findet sich niggala niggala schluck herunter als aus der Candalasprache stammend.
 3) Die Lesart B<sup>d</sup> nggiri für nggili in J. 436, 4 deutet vielleicht an, daß die birmanischen Gelehrten die Form mit r als richtiger betrachteten.

## und in festen Verbindungen:

wie in der Reihe, die kiso lūkho dubbanno, Davids-Oldenberg: "emaciated, lean, discoloured", beginnt (Mahāv. I. 28, 1; VI, 1, 1; Suttav. I, 110, 7. 9. 11);

tapassī lūkhajīvī, Woodward: "ascetic who lives a rough life" (D. I, 161; D. III, 44, 47; S. IV, 330, 337ff.; A. V, 190);

M. I, 77 tapassī sudam homi paramatapassī lūkhas sudam homi paramalūkho, Chalmers: "I have been an ascetic of ascetics; loathly have I been, foremost in loathliness";

Cullav. VII, 3, 14 lūkhappasannā hi āvuso manussā, Davids-Oldenberg: "For the people believe in rough measures";

A. II, 711) lūkhappamāņo lūkhappasanno, Woodward: "he who measures according to austerity and is satisfied therewith".

## Auch in späterer Literatur:

J. I, 228, 7, 9; I, 390, 13; VvA. 64, 8; PvA. 180, 19; VvA. 298, 1; 335, 15; 336, 1; Vism. 132, 34; VbhA. 282, 4; Nd. II, 182, 16ff.; Mil. 342, 15; SnA. 242, 24; DhA. IV, 8, 18; 9, 1; Pug. 53, 31ff.

Im Mvu. wird lūkha von der Speise gebraucht (Mvu. II, 460, 15 -lūkhāhāra; III, 120, 22; 121, 6 lūkhaṃ alūkhaṃ; III, 178, 7 lūkhaṃ vā pranītaṃ vā),

von dhyāna (II, 208, 2 yam bodhisatvo āsphānakam dhyānam dhyāyati lūkhatāya, "als der Bodhisattva sich in die Versenkung āsphānaka versenkte mit Rücksichtslosigkeit"),

im Sinne von Rauheit (II, 313, 9 lākhādhimuktikā sattvā, "Wesen, die sich einer rauhen Lebensweise zugewandt haben"; III, 364, 14 tāpasā śuddhalākhā, "Büßer von völlig rauher Lebensweise").

In denselben Bedeutungen findet sich aber auch lüha?):

II, 126, 12 etinā evam lūhaprahānena, "durch diese derart rücksichtslose Enthaltsamkeit";

II, 131, 5 devatā tūhādhimuktā lūhūbhiprasannā, Senart: "les devas qui encouragent l'austérité, qui sont favorables à l'austérité".

In II, 65, 12 ist in den Handschriften das l durch r ersetzt:

godhām pakvām . . . alāhām (G rūhām, B ruhām), "(als sie sah) die Rieseneidechse, die gebratene . . . die feine".

### Im Avs. erscheint nur lūha:

Avś. II, 114, 12; 115, 2 lūham pindapātam grhūtvā, "der rauhe Bettelspeise genommen hatte";

I, 285, 4 lühenäbhiramate, "cr hat Gefallen an einer rauhen Lebensweise";

I, 285, 5 śrāvakāṇāṃ tūhādhimuktānām, "(er ist der vornehmste meiner) persönlichen Schüler, die sich einer rauhen Lebensweise zugewandt haben";

### chenso im Divy .:

13, 27ff. pranītāni prahēņakāni . . . lūhāny, "(sie aß) die feinen Kuchen (auf und brachte mir) grobe";

425, 13 annabhaiksyam lühapranüam, "(als er sah) die erbettelte Speise, die grobe und feine";

81, 26 lūhacīvaraḥ, "mit einem rauhen Gewand bekleidet";

427, 14 lühāni cīvarāņi.

<sup>1)</sup> Merkwürdig ist Sn. 244 lūkhasā, im Komm. durch nīrasā erklärt. Steht es für lūkharasā, wie die birmanischen Handschriften lesen?

<sup>2) \*</sup> Vgl. Edgerton BHSD. unter lükha und lüha.

AMg. hat lukkha und lūha; rukkha kommt nur A. (Pingala 2, 98; Bhavisattakahā 313, 2) und einmal in JM. im Wortspiel mit rukkha, Baum' vor (Rṣabhap. 29) 1).

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß das Wort in der Sprache des Urtextes mit l anlautete. Ob es als  $l\bar{u}kha$  oder  $l\bar{u}ha$  anzusetzen ist, wird davon abhängen, ob sich der Übergang von kh in h in der Ostsprache nachweisen läßt. Dagegen läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten, daß  $l\bar{u}kha$  bei der Übersetzung aus dem Urtext übernommen wurde und die echte Päliform etwa  $r\bar{u}kha$  war. Das Wort ist weder in den westlichen Dialekten der Inschriften, noch in Mī. und S. belegt; in den Taittirīyatexten aber, die sonst keine Einflüsse der östlichen Dialekte aufweisen, findet sich  $l\bar{u}ksa^2$ ). Die Möglichkeit, daß  $l\bar{u}kha$  die echte Päliform ist, läßt sich nicht bestreiten.

### § 39. dal, dar (udržyati) "spalten".

Von dar "spalten" findet sich im Pāli das Passiv udrīyati im Sinne von "birst":

S. I, 113. 119 pathavī maññe udrīyati, Geiger: "Auch die Erde, meine ich, will bersten";

D. I, 96 pathavi3) ndrīyissati, "wird die Erde bersten";

J. I, 72, 1 pathavīudrīyamānasaddo viyu, Dutoit: "wie der Laut des Berstens der Erde".

Daneben kommt es im Sinne von ,zerfällt' vor:

Mahāv. III, 8, 1 vihāro udriyati; Gullav. VI, 18, 1 mahāvihāro udriyati; Suttav. II, 254, 7 parivenam udriyati.

Hierher gehört wohl auch J. 543, 57 mahissam avadīyati, Dutoit: "die Erde spaltet sich vor ihm", das für mahi 'ssa avadīyati zu stehen scheint 4). Siehe auch DhA. II, 7; DhA. II, 100.

Im übrigen kennt das Pali nur Formen von dal, und zwar gehören sie sämtlich dem Kausativstamm (to tear, out, split, burst) an:

S. V, 88; A. I, 285; 11, 171 padāleti;

S. III, 155 sampadālento; It. 8, 12 padālayum;

Sn. 29 dālayiwā; Sn. 62; Sn. 74 sandālayitvā;

S. III, 85; M. I, 450; A. II, 33; Mhv. 23, 10 sampadāletvā;

S. IV, 178 uddālitvā; Suttav. II, 170, 11 uddāletva;

Thī. 28 padāliya; S. I, 130 padālite;

J. 143, 1 vidālito; Sn. 546; Sn. 572 padālita;

Th. 184 vidālitā; PvA. 220, 6 vidālita; PvA. 135, 5; 185, 27 vidālenti; S. III, 83 padālitam; S. V, 88 appadālitapubbam;

A. I, 284f.; II, 170f.; 202 padāletā; Mil. 398, 10 dāleti;

Mil. 398, 11 dāletabbā; Mil. 332, 1 padāletvā;

Mil. 287, 22 padālitauā; DA. I, 37 padāletakāmo;

J. V, 68, 15 padālesi; IV, 173, 13 padaletva (so auch I, 73, 1); Mil. 1, 10 vidālana;

Nott. 61, 9 padālanāpaññatti; Nett. 112, 15 mohajālapadālanam; ThA. 34 mohakkhundha<sup>65</sup>); Suttav. II, 169, 30 uddālanakam, Horner: "(an offence) involving tearing off".

In intransitiver Bedeutung erscheint sampadālati in

J. 547, 556: uro ca sampadālati "und die Brust birst" (Dutoit: "mein Herz auch auseinander birst");

es ist deutlich eine erst nach dem Kausativ gebildete Form.

<sup>1)</sup> Zitate nach Pischel § 257.

<sup>2)</sup> TS. 2,5,11,3; 5,5,10,6; TBr. 1,1,6,6; TUp. 1,11,4. Apast. \$. 22,14 (alūkṣa); Ind. Stud. II, 216.

<sup>3)</sup> Ausgabe: pathavim.

<sup>4)</sup> Die Stelle zeigt, daß mahl, Erde' nicht nur in sehr später Pāli-Literatur auftritt, wie im PTSD. bemerkt wird. Es findet sich auch Th. 777.

<sup>5)</sup> Zitat nach PTSD,

Was das Sk. betrifft, so gilt in der gesamten vedischen Literatur nur dar. Das Passiv dir yate ist auch in der späteren Literatur noch häufig. Aktiv-Formen sind selten; sie werden in reichem Maße durch das Kausativum dārayati, darayati ersetzt. Formen von dal treten erst spät auf: dalati in der intransitiven Bedeutung ,birst', dalayati und dalayati finden sich häufiger erst bei Suéruta und den klassischen Dichtern. Aus dem Mbh. verzeichnet das PW. nur dalita und uddālya, aus Rām.B. vidalanti1). Unter diesen Umständen muß es zweifelhaft bleiben, ob das t in dem Päliworte als alt angesehen werden kann. Es ist sehr wohl möglich, daß es erst bei der Übersetzung der Texte aus der Ostsprache übernommen wurde, und dafür läßt sich geltend machen, daß es nicht ganz an r-Formen der Wurzel fehlt. Auf vidäretvä J. I. 340, 2; vidārita Sdh. 381; vidāraņa Dhtp. 247; 381 ist allerdings nieht viel Gewicht zu legen; die Schreiber können vom Sk. beeinflußt sein, aber auch Th. 752 findet sich abhijappapadāraņam, Mrs. Davids: "lacerating with a vast desire", ).

§ 40. loceti — roceti in den Aśoka-Inschriften.

Die Verhältnisse liegen im Päli ähnlich wie bei der Sprache der Girnär-Version der Asoka-Edikte, l findet sich in den Wörtern

lahukā (Gi. XII; Sk. laghu), ladhā (Gi. XIII; Sk. labdha), lābha (Gi. IX), lipi (Gi. I, V, VI, XIV), in Formen von likh (Gi. XIV), in loka (Gi. VI) und Ableitungen, kalāņa (Gi. V; Sk. kalyāna), kāla (Gi. VI), phala (Gi. XII), mamgala (Gi. IX), mūla (Gi. VI),

vipulu (Gi. VII), sīla (Gi. IV; Sk. šīla), sakala (Gi. X)

sowie in den Eigennamen Ketalaputa (Gi. II), Pātaliputa (Gi. V), Kalimga (Gi. XIII).

Zweimal finden sieh Formen von loceti. In Gi. IV (Z. 11/12) heißt es:

imasa athasa vadhi yujamtu hīni ca no locetavyā3).

Hultzsch sieht  $locetavy\bar{a}$  als Magadhismus anstatt der zu erwartenden Form von roceti an und übersetzt 'they should devote themselves to the promotion of this practice, and that the neglect (of it) should not be approved (by them)'. Aber könnte locetavya nicht zu Sk. locayati gehören und der Sinn nicht ebenso gut sein: "und eine Verminderung ist nicht in Erwägung zu ziehen'?

F. XIV schließt in Gi.: tatra ekadā asamātam likhitam asa desam va sachāya kāraņam va alocetpā lipikarā paradhena va4).

Hultzsch übersetzt den Satz: 'In some instances (some) of this may have been written incompletely, either on account of the locality, or because (my) motive was not liked, or by the fault of the writer.' Daß der König es für möglich halten sollte, daß jemand etwas von seinen Edikten weglassen könnte, weil er seine Motive nicht billigte, sehe ich als ganz unwahrscheinlich an. Ich ziehe vor, kāraņam va alocetpā als Sk. kāraņam vālocayitvā zu fassen: es mag etwas ausgelassen sein, entweder mit Rücksicht auf den Ort oder ohne einen Grund in Erwägung zu ziehen (also grundlos) oder durch ein Versehen des Schreibers'. Hultzsch beruft sich für seine Auffassung auf K. XIII (Z. 16/17):

<sup>1)</sup> Daß dalita im ākritigana in Pan. 2, 1, 59 (= Gaņapāțha 50: kriādi) und im Dhātup, steht, beweist natürlich nicht, daß es in Paninis Zeit vorhanden war. Das für dalati Gesagle gilt auch für dala, "Stück", Blatt', das im Sk. gleichzeitig mit dalati auftritt, im Päli in der Kommentarliteratur häufig ist.

<sup>2)</sup> Auch dari , Höhle' und padara , Spalt, Planke' erscheinen im Päli nur mit r.

<sup>3)</sup> Für no locctavyā bieten die östlichen Versionen mā alocayisu (K.); mā alocayisū (Dhau.); mā alocayi... (Jau.); die nordwestlichen ma loceșu (Sh.); ma alocayisu (Man.). Die Form in Man. ist, wie gewöhnlich, einfach aus der Vorlage in der Ostsprache übernommen. Sh. loceşu könnte wie locetavyā in Gi. zu beurteilen sein.

<sup>4)</sup> Für kāraņam va alocetpā hat K. kālonom vā alocayitu, Sh. karaņa va aloceti. In den übrigen Versionen fehlt die Stelle.

khamii cā lahudamdatā cā locetu, 'they should take pleasure in mercy and light punish-

Hier mag locetu in der Tet Sk. rocayantu vertreten, zumal Sh. XIII dafür rocetu<sup>1</sup>) liest. Allein auch die Gleichsetzung mit locayantu würde einen ganz annehmbaren Sinn ergeben: ,sie sollen Verzeihung und leichte Bestrafung in Erwägung ziehen', und absolut beweisend ist das rocetu von Sh. nicht.

### b) l als Ostform

§ 41. agalu (aguru) , Aloe'.

Der Pflanzenname Sk. aguru , Aloe' findet sich in der Form agaru, die auch im buddhistischen Sanskrit (Avś. I, 24, 2; Dívy, 158, 15; 315, 13) die gebräuchliche ist²), in J. 547, 205 agarucandanena ca "und mit Aloe und Sandel".

Olter aber ist das Wort in der Form mit t aus dem Urtext beibehalten, teils als agalu, teils mit Ersetzung des g durch k als akalus):

Vv. 53, 7 agaluppiyangucandanussadāhi\*), "(voll von) mit Aloe, Priyangu und Sandel gesalbten (Frauen)";

J. 542, 70-73 akalucandanavilittā, "mit Aloe und Sandel gesalbte";

J. 504, 15 akalum candanañ ca.

Auch in späteren Texten findet sich agalu, z. B. VvA. 158, 16, wo aber eine singhalesische Handschrift agaru hat, und Mil. 338, 13 akalu.

## § 42. antalikkha (antariksa).

Höchst auffällig ist es, daß Sk. antarīkṣa "Luitraum" im Pāli stets als antalikkha erscheint. Der Grund wird sofort klar, wenn wir die Belege für das Wort im CPD. überblicken.

In der kanonischen Prosa findet sieh antalikkha

D. II, 15 = M. III, 123 dve udakassa dhārā antalikkhā pātu bhavanti, "zwei Ströme von Wasser erscheinen aus dem Luftraum";

D. II, 164 antalikkhā udakadhārā pātu bhavitvā;

A. IV, 199 yā kāci antalikkhā dhārā papatanti, Hare: "the rains that fall from the sky"; D. II, 137 dibbāni pi mandārapupphāni (candanacunnāni) antalikkhā papatanti, Franke: "Und aus der Luft regnete es himmlische Mandarava-Blüten und himmlisches Sandelpulver";

D. II, 138 dibbāni pi turiyāni antalikkhe vajjenti; dibbāni pi sangītāni antalikkhe vattanti, Franke: "Dazu ertönte in der Luft himmlische Musik und himmlischer Gesang"; D. I, 175); III, 29; III, 84; A. V, 60 (von Gottheiten) antalikkhecarā.

Nd. II, 34, 33 wird es einmal im Dreierausdruck gebraucht: ākāse antalikkhe gaganapathe gacchati.

Sonst erscheint antalikkha nur in Gāthās:

Mahāv. I, 1, 7; Ud. I, 3 (vgl. Mvu. II, 417, 12) suriyo va obhāsayam antalikkham, Davids-Oldenberg: "like the sun that illuminates the sky";

3) Vgl. unten § 122. 2) \* In Edgertons BHSD, fehlt das Wort.

<sup>1)</sup> In Gi. und Män. fehlt die Stelle.

<sup>4)</sup> Hier im Text aggalupiyangu, das sich als Lesart öfter auch in birmanischen Handschriften findet; aber S1 hat agalû-, S2 -ppiyangu- (s. VvA. 235, Anm. 19).

D.A. I, 110, 12 antalikkhe carantiti antalikkhacarā.

Mahāv. I, 11, 2 = S. I, 111, 2S (SA. I, 177, 16) antalikkhacaro pāso, Davids-Oldenberg: "The fetter which pervades the sky";

S. I, 51 mā rāhu gilī caram antalikkhe, Geiger: "Verschlinge ihn nicht, im Luftraum wandelnd (: meinen Sohn), o Rāhu";

A. I, 215 = IV,  $258 tamonud\bar{a}$  to pana antalikkhagā, Woodward: "(The moon and sun . . .) scatter the gloom and, gliding through the sky,";

A. III, 239 (AA. I, 215, 15) tapantam-ādiccam iv' antalikkhe, "Wie die glühende Sonne am Himmel";

Sn. 222 = Khp. 3, 29 (KhpA. 116, 13) bhummāni vā yāni va antalikkhe, Fausböll: "(spirits) either belonging to the earth or living in the air";

Sn. 688 chattam marā dhārayum antalikkhe, Fausböll: "The gods held in the sky a parasol";

Dh. 127 (Pv. 21, 15; PvA. 104, 4; UdA. 262, 24; Mil. 150, 23) na antalikkhe na samuddamajjhe, M. Müller: "Not in the sky, not in the midst of the sea";

Pv. 3, 21; PvA. 14, 19 vehāyasam (Komm. = vibhāsayam) titthasi antalikkhe, "Nach allen Seiten leuchtend stehst du im Luftraum";

J. 373, 4 nāntalikkhabhavanena, Dutoit: "Nicht durch den Aufstieg in den Himmel"; J. 426, 6 tañ ca disvāna āyantim antalikkhasmim eļiki, Dutoit:

"Als sie dich sahen, wie du, Ziege, hoch durch den Luftraum kamst herbei";

J. 422, 14; 530, 30 antalikkhecaro pure, "der früher in der Luft wandelte";

J. 502, 6 antalikkhacaro dijo, "der im Luftraum wandelnde Vogel";

J. 534, 54 antalikkhecarā mayam, "wir sind Wandler im Luftraum";

Mil. 343, 4 antalikkhumhi caraṇā, "im Luftraum Wandelnde";

J. 529, 35 vehāse antalikkhasmim, "im Himmel, im Luftraum (zog er davon)".

Bv. 1, 32 sankhā ca paṇavā c'eva atho pi dindimā bahū | antalikkhasmim vajjanti disvān' accherakam nabhe ||

"Muscheln und Zymbeln und, fürwahr, viele kleine Trommeln wurden im Himmel zum Erklingen gebracht, als sie den Wundertäter im Luftraum sehen."

Bv. 13, 11 (BvA. 205, 5) aham tena samayena catudipamhi issaro | antalikkhacaro ăsi cakkavatti mahabbalo ||

Law: "I was then a sovereign, lord of the four continents, able to go through the air, and most powerful Wheelturner".

Ap. 18, 8; 369, 7 antalikkhacarā; Ud. III, 7; DhA. I, 429, 5 (ähnlich 20) ākāse antalikkha tikkhattum udānam udānesi, Burlingame: "(and flying up) into the air, thrice breathed forth the following Solemn Utterance."

Aus dem Vorkommen nur in altertümlichen Partien des Pāli-Kanons, hauptsächlich in Gāthās, ergibt sich, wie mir scheint, mit voller Deutlichkeit, daß antalikkha dem eigentlichen Pāli überhaupt nicht angehört und deshalb unverändert aus der Ostsprache übernommen wurde. Das im eigentlichen Pāli gebräuchliche Wort für "Luft" ist ākāsa; so z. B. in der Jātakaprosa J. I, 253, 7

ākāse ulloki tato ākāsato sattaratanavassam vassati, Dutoit: "(sagte er den Zauberspruch her und) schaute gen Himmel; dann kam vom Himmel herab ein Regen von den sieben Kleinodien" (besser: der sieben Arten von Edelsteinen).

II, 129, 10 ūkāse uppatitvā; II, 353, 22 ūkāse uppati;

II, 394, 20; IV, 161, 23 ākāse thatvā; III, 52, 6 ākāsam oloketvā;

III, 188, 5 ākāsena nāgadīpe attano bhavanam pāvisi, "er begab sich durch die Luft hinein in seine Behausung auf Nāgadvīpa";

III, 528, 2 ākāsena gacchati; III, 530, 5 ākāsam pakkhandi.

In den Kommentaren wird daher öfter antalikkha durch ākāsa ersetzt, so in AA. I, 215; BvA. 205, 24; J. IV, 425, 23; KhpA. 166, 16. Wahrscheinlich war das Wort in den westlichen Dialekten überhaupt nicht gebräuchlich. So würde es sich erklären, daß die Jainas es in ihren kanonischen Schriften unverändert in der östlichen Form übernahmen und daß es in der Māhārāṣṭrī-Literatur gänzlich zu fehlen scheint. Die Sauraseni hat allerdings antarikkha<sup>3</sup>), aber die S. der Dramen ist so stark vom Sanskrit beeinflußt, daß sie für sprachgeographische Fragen eine sehr trübe Quelle ist.

### § 43. Isigili (Rsigiri).

Wiederholt können wir beobachten, daß Namen in ihrer ursprünglichen Form übernommen werden<sup>2</sup>). Einer der fünf Berge, die Räjagrha umgeben, heißt Mhb. II, 799 Rsigiri. Im Päli ist der Name in der Form des einheimischen Dialekts als Isigili bewahrt (M. I, 92, 31; III, 681.; D. 11, 116, 22; S. I. 194, 31; J. V, 125, 23).

§ 44. ela (nicht = enas, sondern eda),

nebst Erörterung von anelaka, elagala, anelagala, elamūga und nela.

In Abhp. 1010 wird ela mit der Bedeutung dosa gelehrt. Europäische Gelehrte haben es daher auf Sk. enas zurückgeführt<sup>3</sup>). Dieses ela kommt aber in der Sprache gar nicht selbständig vor, sondern nur in anelaka, anelagala, nela, die häufig in der Schreibung mit l auftreten. Sollten diese Verbindungen tatsächlich ein auf enas zurückgehendes ela enthalten, so ließe sich das l als Dissimilationserscheinung durch den Übergang des zweiten n in l erklären<sup>4</sup>). Stimmt diese Erklärung aber zur Wortbedeutung? Darauf soll eine Antwort gesucht werden.

1) Pischel § 257. 2) Vgl. unten Palileyyaka § 66, Makhkali § 73, Yudhitthila § 75.

3) Kuhn, Beitr. S. 38; Senart, Mvu. I, 572; Kern, Toev. I, 74f.; Geiger § 43. [Vgl. Edgerton BHSD.

4) Wenn Dissimilierung zweier aufeinander folgender n zu n l in nela usw., wie sich zeigen wird, auch  $\phi$ nicht wahrscheinlich ist, so möchte ich doch zur Erwägung stellen, ob sich nicht durch eine solche Dissimilierung die auffallende Tatsache erklärt, daß der Fluß, der im Pali Neranjara heißt (Mahav. I, 1, 1; 15, 6; 20, 15; Sn. 425 usw.), im Sk. als Nairanjanā erscheint (Mvu. III, 301, 8; 314, 13; Lalitav. 248, 8; 252, 15; 261, 3; Divy. 202, 7; Buddhac. 12, 88 und 12, 105). Einen Wechsel zwischen a und r gibt es nicht. Die Pali Form führt auf ein ursprüngliches Nelanjala, die Sk.-Form auf Nelanjana. Heute heißt der Fluß Phalgü oder Līlājan (ASI, Ann. Rep. 1908-9, S. 141). Das spricht dafür, daß der erste Bestandteil des Namens auf nīla ,dunkelblau' zurückgeht. Dann kann der zweite Bestandteil kaum etwas anderes sein als añjana. Als Grundform des Namens ware danach Nelañjala mit Dissimilierung aus \*Nailāñjanā zu betrachten, das ins Pāli als Nerañjarā, ins Sk., da man sich des Zusammenhangs mit anjana bewußt war, als Nairanjana aufgenommen wurde. Fraglich bleibt nur, ob wir nela direkt mit Sk. nīla identifizieren dürfen, oder ob wir \*Nailanjanā als eine Ableitung von nīlānjana betrachten müssen. Nilanjana ist im Sinne von "schwarze Augensalbe" belegt. Das vom Lexikographen überlieferte nīlānjanā, Blick' ist vielleicht Verderbnis von nīlānjasā. Da Flüsse öfter als Töchter von Bergen bezeichnet werden, könnte Nilanjana der Name des Berges sein, auf dem der Fluß entspringt. Daß ein solcher Bergname indischem Denken naheliegt, zeigt J. 547, 328 (= 372):

ete nīla padissanti nānāphaladharā dumā | uggatā abbhakīṭā va nīla añjanapabbatā |

Dutoit: "Da sieht man diese dunklen Bäume, die mannigfache Früchte tragen, so hoch wie dunkle Berge, denen die Gipfel in die Wolken ragen."

NZKM 5, p. 145 § 45. anelaka ,rein'.

Was zunächst anelaka betrifft, so ist es im Pāli nur als Beiwort des Honigs belegt:

1. 547, 335 madhum anelakam tattha sakam ādāya bhuñjare, Dutoit: "den besten Honig kann man dort mitnehmen und verzehren selbst";

M. II, 5 seyyathāpi nāma puriso catummahāpathe khuddam madhum anelakam pīleyya, Chalmers: "It is just like a man at cross-roads pressing out pure, clear honey";

von der Erde heißt es:

D. III, 85 sā ahosi vaņņasampannā gandhasampannā rasasampannā . . . seyyathāpi nāma khuddam madhum¹) anelakam²) evamassādā ahosi, Frankc: "Diese Erdhaut hatte Aussehen, Geruch und Geschmack . . . wie tadelloser Bienenhonig so schmeckte sie".

Die letzte Stelle lautet im Mvu. I, 339, 8 sā cābhūd varnasampannā rasasampannā sayyathāpi nāma kṣudraṃ madhv anedakam evamāsvādo³).

Wiederholt findet sich im Avs. (I, 187, 6; 242, 11; 246, 13) der Satz:

madhuramadhuram dharmam dešayati kṣaudram madhu ivānedakam, "Süß, süß predigt er die Lehre, (süß) wie reiner Bienenhonig".

Die Schreibungen mit d in den Sanskrit-Texten, besonders in dem in dieser Beziehung sorgfältigen Avs., machen es nahezu sicher, daß die richtige Wortform im Pāli anelaka, nicht anelaka ist. Schon dadurch wird es unwahrscheinlich, daß anelaka etwas mit enas zu tun hat. Vor allem aber spricht dagegen der Unterschied der Bedeutungen von anelaka und anenas. Ved. enas wird doch, ebenso wie av. aēnah, nur im Sinne von Frevel, Sünde gebraucht, und wie sollte anenas dazu gekommen sein, gerade als Beiwort des Houigs im Sinne von ,tadellos' verwendet zu werden? Ich stimme Kern durchaus zu, der für anelaka die Bedeutung ,rein' (zuiver) vermutet, kann daraus aber nur weiter schließen, daß anelaka ein Wort eda als Bezeichnung einer schmutzigen Substanz enthält.

§ 46. elagala, Unreinheit triefend' oder ,mit unreiner Kehle gesprochen', anelagala.

Zu dem gleichen Schluß führt die Untersuchung von elagala und anclagala<sup>4</sup>), die im Pāli als Beiwörter der Rede erscheinen. Cullav. IV, 14, 5 werden die Rechtsfragen behandelt, die sich aus dem Tadel der Rede ergeben:

idh'ekacco dubbacco hoti mammano elagalavāco yāya nam anuvadanti, Davids-Oldenberg: "In case a man have a bad voice, or be indistinct, or harsh in speech, then people find fault with him on that account".

Anelagala findet sich im Pāli-Kanon wiederholt in einer festen Reihe von Beiwörtern der Rede:

Mahāv. V, 13, 9 kalyāniyāpi 'si vācāya samannāgato vissatthāya anelagalāya atthassa viñnāpaniyā, "Du bist mit einer schönen Sprache begaht, einer deutlichen, rein ausgesprochenen, den Gegenstand klärenden";

D. I, 114 kalyānavāco kalyānavākkaraņo poriyā vācāya samannāgato vissatthāya aneļagalāya atthassa viñňāpaniyā, Franke: "Du sprichst gut, deine Sprache ist wohlklingend und gewählt, fließend, sonor und deutlich";

<sup>1)</sup> So wohl mit DA. Sed statt khuddamadhu zu lesen. [Zu khudda vgl. kşaudra im Avs., Ableitung von kşudrā = eine bestimmte Bienenart.]

<sup>2)</sup> Bmr K anelakam.

<sup>3)</sup> Lies āsvādā.

<sup>4)</sup> Auch hier gehen die Schreibungen mil I und I durcheinander.

S. I, 189f.; A. II, 51.97; III, 114. 195; V, 155 poriyā vācāya vissaṭṭhāya aneļagaļāya atthassa viññāpaniyā, Geiger: "(durch eine Lehrpredigt,) die fein ist¹), flüssig, schön vorgetragen, den Gegenstand klar darlegend"; Woodward (A. II): "in language polished, distinct and free from hoarseness, unfolding the meaning".

Im Mvu. III, 322, 2 wird anelagaļāya in der Reihe durch anelakāye ersetzt; pauriye vā-cāye...vispasṭāye anelakāye arthasya vijāāpanīye. Die Schreibung anelakāye hat ihr Gegenstück in Mvu. I, 255, 201.:

te tuhya śrutvā madhurām imām girām | anelikām dhārayato mahāmune,

"Wenn sie diese deine süße Rede gehört haben, nehmen sie die rein ausgesprochene auf, "Mahāmuni"

Sie zeigt, daß in dem Urtext l stand, das von dem Übersetzer bald durch d, bald durch lwiedergegeben wurde. Die oben herangezogenen Auseinandersetzungen über den Tadel einer Rede in Cullav. IV, 14, 5 schließen sich an eine analoge Auseinandersetzung über den Tadel des Körpers an. Der Tadel wegen des Körpers richtet sieh gegen körperliche Gebrechen: ,da hat einer schlechte Farbe, ist häßlich, ein Zwerg, kränklich oder einäugig oder lahm oder bucklig oder ein Krüppel'. Ebenso werden auch die Fehler der Rede auf unvollkommenes Sprechen gehen; im Anschluß an dubbaco ,schlecht redend', mammano ,stotternd' muß elagalavāco sicherlich auf einen Sprachfehler bezogen werden. Es wird daher auch in der Reihe der lobenden Beiwörter der Rede anclagala eng mit vissattha zu verbinden sein, das offenbar auf die deutliche Aussprache geht und daher im Mvu. durch vispasta wiedergegeben ist2). Kern (Toev. 75) wollte in anclagala nichts weiter als das durch das Suffix la erweiterte anelaka sehen. Ich halte das nicht für richtig und möchte lieber annehmen, daß elagala entweder das Wurzelnomen gala (,triefend') oder das Nomen gala (,Kohle') enthielt, das Wort also "Unreinheit triefend" oder 'mit verschleimter, unreiner Kehle gesprochen" bedeutet. Ich halte das letztere für das Wahrscheinlichere, wenn auch der Kommentator in DA. I, 282 anelagala als elagalanavirahita "frei von Unreinheit-Träufeln" erklärt.

### § 47. elamüga ,Idiot'.

Ob dasselbe ela auch in elamäga enthalten ist, das Wort also eigentlich etwas wie "vor Geifer unverständlich redend" bedeutet, ist mit Sicherheit nicht festzustellen.

J. 44, 1 makasam vadhissan ti hi elamugo

putto pitu abbhidā uttamangam, Dutoit:

"die Mücke wollt' er töten und im Wahne | dem eignen Väter spaltet er das Haupt".

Das Wort (Komm. lälämukho) findet sich im Päli in fester Reihe als Ausdruck für einen in tiefster geistiger Dumpfheit und Dummheit verharrenden Menschen, einen Idioten:

A. II, 252; III, 436 dappañño hoti jalo elamugo, Woodward: "weak in wisdom, dull-witted, imbecile";

A. IV, 226 sa ca hoti duppañño jalo elamugo na patibalo subhāsitadubhhāsitassa attham aññātum, Hare: "but he is foolish and dull, a witless imbecile, unable to distinguish whether a matter has been spoken well or ill";

<sup>1) \*</sup> Geiger bemerkt über die Attribute: "Das erste pora (f. port) bedeutet "städtisch" (Sk. paura) und bezieht sich auf die Feinheit des Ausdrucks; visauha erklärt der Komm. 1,322<sup>18</sup> durch avibadha (Sk. vibadha bedeutet ,ins Stocken geraten"); anelagala bezieht sich auf die Klarheit der Aussprache (mit reiner Kehle gesprochen); atthassa viññāpaniyā umschreibt der Komm. mit "fähig, den Gegenstand verständlich zu machen".

<sup>2)</sup> Daß vispasta sich auf die deutliche Aussprache bezieht, geht aus Am. 1, 6, 21; Hal. 1, 141 hervor, wo avispasta als Synonym von mlista aufgeführt wird.

Mil. 251, 1 duppaňňā jalā eļamāgā mūļhā dandhagatikā janā, Nyāņatiloka: "(so auch ergeht es allen den) cinsichtslosen, stumpfen, blöden, verblendeten, geistig trägen Menschen".

Das Gegenstück der Reihe:

pannavā ajaļo aneļamāgo, Hare: "intelligent, not dull, nor a witless imbecile",

findet sich in den gleichen Stellen im A. (in II, 252 fehlt paññavā wohl nur durch ein Versehen) und D. III, 265. Sn. 70 ist von dem anelamūgo (richtiger anela-) sutavā satīmā, Fausböll: "no fool, learned, strenuous", die Rede. Der Kommentar SnA. 124, 10 erklärt anelamūgo durch alālāmukho, PTSD. "not dumb", fügt aber mit den Worten athavā anelo ca amūgo ca pandito vyatto ti vattam hoti die zweite Erklärung "klug, geschickt" hinzu.

Ferner J. 546 (II), 69

bālo tuvam elamūgo si rāja, Dutoit: "Ein Ter bist du, ein Taubstummer, o Kōnig"¹); J. 546 (II), 20 mayam eva bāl' amhase elamūgā, Dutoit: "Wir sind nur Toren, sind nur taub und stumm";

siehe auch Nd. II, 147, 30.

Aus dem Sanskrit ist für die Deutung des Wortes nicht viel zu entnehmen. Edamūka soll nach Am. 3, 1, 38; Vaij. 202, 26 ,taubstumm' bedeuten. In Am. findet sich aber auch die Lesart anedamūka, und Hem. Abh. 348, An. 4, 5, Med. k. 223 (s. PW.) verzeichnen für ,taubstumm' beide Formen. Nach Hem. An. 4, 5 und Med. k. 223 sollen beide auch ,heimtückisch' (śatha) bedeuten. Nach Hal. 2, 454, Vaij. 202, 25, Hem. S. 104 soll anedamūka auch ,hlind' sein, nach Vaij. 202, 27 auch ,dumm' (jada), aneda nach Vaij. 202, 41 und Hem. S. 91 ,dumm' (mūrkha). Dieser Wirrwarr verrät, daß man über das Wort schlecht unterrichtet war. In der Sanskrit-Literatur fehlt es; das im Kommentar zu Hem. An. 4, 5 beigebrachte Zitat unterliegt dem Verdachte, von Mahendra erfunden zu sein. Auch eda, das Am. 2, 6, 48; Vaij. 202, 26; Hem. Abh. 454 (s. PW.) für ,taub' gelehrt wird, ist unbelegt und vielleicht erst aus edamūka erschlossen. Die im PW. ausgesprochene Vermutung, daß edamūka das gewöhnliche Wort für ,Schaf', eda, enthält, also ,stumm wie ein Schaf' bedeutet, ist daher nicht von der Hand zu weisen. Die für das Pāli gesicherte Bedeutung ,Idiot' würde sich leicht daraus ableiten lassen.

§ 48. nela ,sauber'.

Es bleibt endlich noch nela, das ebenfalls öfter ein Beiwort der Rede ist:

D. I, 4 pharusam vācam pahāye pharusāya vācāya paṭivirato Samaņo Gotamo | Vā sā vācā nelā²) kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṃgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā tathārūpim vācam bhāsitā, Franke: "Grobe Worte meidet und verabscheut der Samaņa Gotama. Gute, angenehm klingende, liebevolle, zu Herzen gehende, höfliche, vielen erfreutiche, vielen angenehme Worte redet er";

ähnlich Pug. 57, 36 und Pug. 29, 36. Was hier von dem Tathägata gesagt ist, wird A. II, 209; V, 205 von dem Mönche wiederholt. In der gleichen Weise wird M. III, 132 die Rede charakterisiert, mit der ein Elefantenwärter einen frisch eingefangenen Elefanten beschwichtigt. Andere Beispiele sind Vv. 50, 18

Daß elamāgo sich der Bedeutung ,taubstumm' nähert, zeigt J. 546 (II), 13 thaddho asabbhirāpo [yathā māgo va badhiro va], Dutoit: "so wie ein Tauber oder Stummer".

Die meisten Handschriften schreiben nelä, nicht nelä. Auch im folgenden findet sich in den Texten meistens die Schreibung mit I.

tāham giram sunitvāna neļam atthavatim sucim | saņham muduň ca vagguñ ca sabbasokāpanūdanam ||

"als ich diese Rede gehört hatte, die saubere (höfliche), bedeutungsvolle, reine, sanfte, weiche, liebliche, allen Kummer vertreibende";¹)

Vv. 63, 6 kalyānī vata te vācā savanīyā mahāmuni | neļā atthavatī vaggū mantā atthañ ca bhāsasi ||

"schön ist deine Rede, hörenswert, großer Muni, sauber (höflich), bedeutungsvoll, sault, freundlich (vgl. § 167), und du sprichst zur Sache".2)

Auch im Mvu. kommt nelā von der Rede des Buddha vor:

I, 314, 14 nelavarņā 3) sukhavarņā buddhasya sakhilā girā, "von sauberer (höflicher) Art, von angenehmer Art ist des Buddha freundliche Rede".

Die Kommentare zu D. und Vv. erklären nela durch niddesa (DA. I, 75; VvA. 214, 5; 262, 20; s. a. Dhs. 1343 = DhsA. 397, 3f.); Senart Mvu. I, 605, n. will es auf na + enah zurückführen. Aus den zuerst angeführten Stellen geht hervor, daß nela den Gegensatz zu pharusa "grob" bildet. Es muß also etwas wie "fein", "anständig", "höflich" bedeuten. Formal wird man es von anelagala, das wir als Beiwort der Rede kennen gelernt haben, nicht trennen können, wenn auch die Bedeutung nicht ganz die gleiche ist. Nela wird also eigentlich nela sein, und nela wird entweder aus na und ela komponiert oder, was wahrscheinlicher ist, durch Verlust des anlautenden a aus anela entstanden sein. Die Grundbedeutung des Wortes würde nach dem bisher Ermittelten "frei von Unreinheit", "sauber", "geputzt" sein; auf die Rede bezogen könnte nela dann, ähnlich wie des lat. politus und seine Nachfolger in den roman. Sprachen und im Englischen, die Bedeutung annehmen, die durch die angeführten Belege gefordert wird.

Diese Deutung scheint mir durch den Gebrauch von nela in anderen Verbindungen bestätigt zu werden.

S. IV, 2911.; Ud. VII, 5 ist ein ziemlich dunkler Ausspruch des Buddha überliefert:

nelango<sup>4</sup>) setapacchādo ekāro vattatī ratho anīgham passa āyantam chinnasotam abundhanam, "nelanga, mit weißem Verdeck, mit einer einzigen Radspeiche rollt der Wagen dahin. Sieh den Unerschütterten kommen, der die Flut der Begierden abgeschnitten hat, den Fessellosen".

Im Ud. wird berichtet, daß der Buddha das Udāna in bezug auf einen verkrüppelten oder zwerghalten Mönch, der aber große Wunderkraft besaß, getan habe.

S. IV, 292, 1 wird nelanga auf die silas ausgedeutet:

nelangam ti kho bhante sīlānam etam adhivacanam, "nelanga fürwahr ist, o Herr, ein Ausdruck für die sīlas".

Daraus ergibt sich für die Bedeutung von nelanga nichts. Die Erklärung des Kommentars in Ud.: nelam padhānabhūtam . . . aggam, "vorangestellt . . . an der Spitze befindlich", ist offen-

Kennedy: "Then I, hearing that voice, gentle, benevolent, So sweetly musical, drove all my woe away".

Kennedy: "Lovely in sooth to hear thy speech, great seer.
 Charming in what thou sayest, for my good".

<sup>3)</sup> B nailā va-; C nīlā va-. Varņa ist pleonestisch wie in apišunavarnā ehd. Z. 11.

<sup>4)</sup> Der Herausgeber von Ud. hat nelaggo in den Text aufgenommen. Die Handschriften zeigen: AD nelango; B nelaho; C nelaggo.

<sup>4</sup> Lilders |-Waldschmidt

bar falsch<sup>1</sup>). Sicher ist nur, daß anga hier soviel wie rathänga, also "Rad' ist und daß nela eine Eigenschaft des Rades bezeichnen muß, analog dem seta von setapacchādo. Das schließt m. E. die von H. Smith, Sadd. H. 439, Anm. 1 vorgeschlagene Identifizierung von nela mit Sk. nīda "innerer Wagenraum" aus. Der Ausdruck nelanga kommt aber auch in J. 544, 183 in einer Stelle vor, wo in zum Teil sehr gesuchter Weise der Körper mit einem Wagen und die Glieder und körperliche Eigenschaften mit Teilen und Eigenschaften des Wagens verglichen werden. Der Körperwagen wird girāsakhilanelango genannt. Girāsakhila steht offenbar aus metrischen Gründen für sakhilagirā, und wenn gerade die freundliche Rede für den nelanga gebraucht wird, so wird der Grund darin liegen, daß neļa, wie wir geschen haben, ein gewöhnliches Beiwort der Rede ist. Das Kompositum kann m. E. nur übersetzt werden: "dessen schmutzlose, saubere Räder die freundlichen Reden sind", und damit stimmt, abgesehen von der traditionellen Wiedergabe von nela durch niddosa und der falschen Auflösung des Kompositums, die Erklärung des Kommentars (J. VI, 253, 15) überein:

sakhilāya sanhavācāya niddosango mattharathango nelanga, "bei dem durch freundliche, sanfte Rede die Teile fehlerlos, d. h. die Wagenteile gepflegt sind".

J. 523, 21 wird von den Zähnen einer Apsaras gesagt:

uddhaggā ca adhaggā ca dumaggaparimajjitā |
duvijā nelasambhātā dantā tava sudassanā ||
Dutoit: "Gar schön zu schn sind deine Zähne,
gereinigt mit dem besten Holze;
die ob're und die unt're Reihe
sind alle beide ohne Fehler"

Der Kommentar erklärt nelasambhūtā durch niddosesu hanumaṃsapariyosānesu sambhūtā, "entstanden an den fehlerlosen Kanten des Kinnbackensleisches", aber auch hier paßt doch "rein geworden", "rein seiend", woraus schon das dumaggaparimajjitā "mit Holzstückchen gereinigt" hingewiesen hat, ausgezeichnet in den Zusammenhang. Die von Smith a. a. O. vorgeschlagene Gleichsetzung von nela mit Sk. nīda scheint mir hier keinen Sinn zu ergeben.

J. V, 416, 21f. findet sich eine Beschreibung des Waldes, in dem der Vogel Kunäla wohnt, in Prosa. Der Stil dieses Abschnittes und der Umstand, daß er mit einer Worterklärung versehen ist, beweisen, daß die Prosa hier nicht in den Kommentar gehört, sondern mit den Gäthäs auf gleicher Stufe steht. Ein Beiwort des Waldes schließt nach einer langen Aufzählung von wilden Tieren:

-bilārasasakannikānucarite ākinnanelamandalamahāvarāhanāgakulakanerusanghādhivutihe, Dutoit: "(In einer Gegend, ... die) belebt war von .... Katzen und langohrigen Hasen, bewohnt von dichtgedrängten Mengen großer Elefantenfamilien und Elefantenscharen".

# Der Kommentar bemerkt dazu:

(J.V, 418, 12) bilārā ti mahābilārā nelamaņdalam vuccati taruņā bhimkacchāvamandalam²) mahāvarāhāti mahāhatihino ākinnanelamandalamahāvarāhena gocarikādibhedena dasavidhena³) nāgakulena ceva kaņerusamghena ca adhivutthe, "bilāra: die großen Katzen sind die nela-Schar, die jungen die bhinkacchāva-Schar; mahāvarāha: große Eleianten; bewohnt von dem mahāvarāha der gedrängten nela-Schar, sowohl von dem in gocarika

<sup>1)</sup> Der Kommentator scheint nolaggo gelesen zu haben.

<sup>2)</sup> So oder -cchāpa- ist statt -cchāca- zu lesen.

<sup>3) \*</sup> Über die zehn Elefantenarten s. Waldschmidt, Überlieferung vom Lebensende des Buddha, S. 176, Anm.; dazu derselbe, Wunderkräfte des Buddha, NGAW, Phil. hist. Kl. 1948, S. 70 f.

usw. zerfallenden, zehnteiligen Geschlecht<sup>1</sup>) der Elefanten als auch von der Schar der kaneru (-Elefanten)".

Es mag dahingestellt sein, ob diese Erklärungen im einzelnen richtig sind, desgleichen ob der Kommentator vielleicht einen etwas abweichenden Text vor sich hatte, jedenfalls scheint er zu behaupten, daß man die großen Katzen die nela-Schar, die jungen die blinkacchāva-Schar nannte. Die taruṇā bhinkacchāpā sind sonst die jungen Elefanten, die die Lotuswurzeln mit allem daran bängenden Schlamm fressen, während die alten Elefanten sie vorher säuberlich waschen (Cullav. VII, 4, 5; S. II, 269). Wenn diese Schmutzfinken den nela gegenüber gestellt werden, so spricht das wieder dafür, daß nela "sauber" bedeutet. Warum die sonst für die Elefanten geltenden Bezeichnungen hier auf die Katzen übertragen sein sollten, weiß ich nicht zu sagen, aber ich glaube nicht, daß man an dieser Stelle ein nela = Sk. \*naida (von nīda) erschließen kann, wie H. Smith a. a. O. es tut.

Endlich soll nela noch in J. 547, 545 vorkommen:

tassā lālappumānāya bahukāruňňasamhitam | sutvā nelapatim vācam vāļā panthā²) apakkamum ||

Dutoit: "Als sie von ihr, der Klagenden, das viel Mitleid erregende , untadelige Wort gehört, die Tiere gingen ab vom Weg".

Die Lesart sutvā nelapatim wird durch die Kommentare als alt erwiesen. Im J.-Kommentar werden die Worte erklärt (J. VI, 558, 32):

na elapatim elapātarahitam³) visadam madhuravācam, "das na elapatim d. h. von dem Herabfall von Schleim freie, saubere, süße Wort",

in Sadd. II, 439

kheļabindunipātarahitam vācam ti attho, "das von dem Herabfall von Schleimtropfen freie Wort ist gemeint".

Beide zerlegen also nelapatin in na und elapatin, fassen ela als "Schleim" und suchen patin mit pāta zusammenzubringen. Das letztere ist unmöglich, aber auch davon abgesehen kann diese Deutung nicht richtig sein, da die Stimme der weinenden Frau doch gerade schleimerstickt sein muß. Ich hege daher keinen Zweifel, daß sutvān' elapatin vācan "als sie hörten ihr schleimbehaftetes Wort" zu lesen ist und daß elapatin für elavatin zu den häufigen Fällen gehört, wo fälschlich ein p für ein v eingesetzt wurde (vgl. unten § 144—147).

§ 49. elanda (eranda) ,Rizinus'.

Sk. eranda "Rizinus" erscheint als eranda in J. 295, 34):
erando anto rukkhānam, Dutoit: "der schlechteste Baum ist der Eranda".

M. I, 124 aber ist von einem sālavanam die Rede:

,elandehi sanchannam', Chalmers: "which is overgrown with creepers", Neumann: "von Rizinusstauden umwuchert".

M. 11, 152 u. 183f. steht

clandakatikassa vā uttarāraņim ādāya, Chalmers: "(you light your fires) with ... bits of woodbine"; Neumann: "mit einem (ergänze: oberen) Reibholze ... von cinem Rizinusbaum".

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote 3 auf S. 50. 2) So zu lesen statt patikā. 3) Ck elā-; Cs elāpata-.

<sup>4)</sup> Ebenso lautet das Wort in der zugehörigen Prosa J. II, 440, 9.11.12.21; Nd. II, 279, 3.

§ 50. kalīra (karīra) , Rohrschoß'.

P. kalīra, kaļīra ,Rohrschoß' findet sich

Th. 72 yathā kalīro susu vaddhitaggo dunnikkhamo hoti pasākhajāto | Mrs. Davids:

"As the new bamboo-stem, even when grown To its full knotted height, can scarce emerge";

Sn. 38 vamsākalīro vā asajjamāno, Fausböll: "like the shoot of a bamboo not elinging (to anything)";

J. 538, 99 nalavamsakalīram va paluggam jīvitakkhaye, Dutoit:

"wie ein Rohr oder Bambussproß wird's abgeschnitten und muß sterben".

Aber auch in der späteren Literatur wird vamsakalīra öfter als Bild der Zartheit erwähnt:

J. I, 74, 5 u. Mil. 201, 23 vamsakalīre viya;

J. 111, 179, 26 tarunavamsakalīre viya;

s. a. KhpA. 50, 26 vaṃsakaļīradaņda;

Vism. 255, 13 vamsakaliracakkalaka, Pe Maung Tin: "discs of bamboo sprout".

Im Sk. entspricht karīra (schon Ś.Br. 2, 5, 2, 11), vamšakarīra (Suśr. 1, 224, 4). Die richtige Schreihung im Pāli ist also nicht kalīra, sondern kalīra, das z. B. Th. 72 und gelegentlich in den singhalesischen Handschriften (Sn. 38; J. I. 74, 5; III, 179, 26) erscheint. Kalīra kann kaum durch Dissimilation aus karīra entstanden sein; hat man doch auch an der Aufeinanderfolge der beiden r in śarīra usw. niemals Anstoß genommen. Ich halte es vielmehr für das Wahrscheinlichste, daß kalīra ein unvollkommen pālisiertes kalīla des Urtextes ist.

# § 51. kumbhīla (kumbhīra) ,Krokodil'.

Sk. kumbhīra "Krokodil" ist M. I, 459 ff.; A. II, 123 ff.; Thī. 502 kumbhīla. Die Form ist dann auch in das spätere Pāli aufgenommen: J. I, 216, 24; 278, 27 ff.; II, 159, 12; DhA. I, 201; 111, 362; Mil. 196, 27 = Nd. II, 217, 6 (kumbhīla-bhaya).

# § 52. kulala (kurara) ,Fischadler'.

In J. 486, einer Fabel, spielt ein König der Vögel die Hauptrolle, der in G. 2 ukkusarāja genannt wird. In der Prosa wird er neben ukkusa auch kurara genannt (IV, 295, 22). Es ist also der Fischadler gemeint, der im Sk. ukrośa oder kurara, auch matsyanāśana heißt (Hem. Abh. 1335), und dazu stimmt auch, daß er in der Erzählung in einen Scc taucht und mit Flügeln und Schnabel Wasser herbeischleppt, um ein Feuer zu löschen. Auch ukkusā in J. 498, 16 wird im Kommentar durch kurarā erklārt, und in der Liste der Vögel J. V, 416, 25 steht kurara an der Spitze. Kurara wird der Vogel auch in J. 486, 6 genannt, und diese Form erscheint noch einmal in J. 547, 423 in einer Aufzählung von Vogelnamen. Die Ausgabe liest hier kukkusā kurarā haṃsā āṭā parivadantikā, aber die birmanische Handschrift liest ukkusā für kukkusā, und das ist sieherlich das Richtige¹). Sonst aber wird in der kanonischen Prosa und in den Gāthās überall kulala gebraucht:

Suttav. I, 105, 16; II, 40, 1; D. II, 295; M. I, 58, 88, 364, 429; M. III, 91; Sn. 675 (ku-lalā vāyasa ca vitudanti, Fausböll: "[great vultures.] falcons, crows tear [them]");

Der Kommentar J. VI, 540, 6 erklärt ukkusa als eine schwarze Fischadlerart (lies ukkusā ti kāļakurarā anstatt kukkusa ti kāļakaharā), kurara als eine weiße Art (setakurarā), und das mag richtig sein.

J. 218, 1 (kasmā kumāram kulalā no hareyyum, "warum sollten Fischadler nicht einen Knaben rauben?"),

In der nachkanonischen Literatur findet sich kulala nur in der Prosa von J. 218 (J. II, 182, 3. 6. 8ff.), offenbar durch die in der Gatha gebrauchte Wortform veranlaßt. Auch hier zeigt sich noch deutlich, daß kurara die westliche Form ist, wie auch durch den Ortsnamen Kurara, Kuraghara in den Säñcī-Inschriften erwiesen wird. Kulala in den kanonischen Schriften ist aus der Ostsprache übernommen<sup>1</sup>).

## § 53. cattātīsa ,vierzig'.

Das Zahlwort für 40 ist cattālīsa:

It. 99, 3 cattālīsam pi jātiyo, "sogar 40 Geburten";

D. II, 18 cattālīsadanto, "mit 40 Zähnen versehen".

Ofter aber erscheint in der alten Literatur die r-Form, auch in der Ordinalzahl:

D. III, 144. 172 cattārīsadanto<sup>2</sup>); S. II, 85 cattārīsāya;

M. III, 77 mahācattārīsako dhammapariyāyo, Chalmers: "the Exposition of the Great Forty";

Sn. p. 87, 8 cattārīsāya3) pi dadāmi.

In der späteren Sprache findet sich wiederum cattālīsa:

J. I, 58, 15 cattālīsasahassā ca nāṭakiyo, "und 40000 Tänzerinnen";

J. V, 433, 28 cattālīsāhi . . . thānchi, "auf vierzig Methoden (betört eine Frau den Mann)"; DhA. I, 41; 11, 9, 93.

Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir cattālīsa als die Form der Ostsprache betrachten, die bei der Übersetzung öfter durch die echte Paliform ersetzt, von den Späteren aber wieder aus der kanonischen Literatur entlehnt wurde 4).

§ 54. jalābuja (jarāyu-ja) ,aus der Eihaut geboren'.

Sk. jarāyuja erscheint im Pāli als jalābuja in der bekannten Klassifizierung der lebenden Wesen nach der Art ihrer Entstehung als andaja, jalābuja, samsedaja und opapātika, Chal-

In SnA. 440, 13 wird telaschi aus dem Text wiederholt, sonst findet sich in der Kommentarsprache in der Ordinalzahl terasa:

SnA. 489, 3 terasāyam; VvA. 72, 1 terasī; DhsA. 333, 21 terasa; DhA. III, 369 telasa, aber B terasa.

Sau. VI haben wir duvādasa (Tor.), duvālasa (LN.); es ist anzunehmen, daß auch in 13 das da von dåsa lingualisiert war. Es wird daher auch im Pāli telasa die richtige Schreibung sein, und telasa wird aus der Ostsprache stammen, während terasa die echte Pāliform ist. (In AMg. nur terasa.)

Für 70 steht sattari in S. II, 59f. sattasattari ñāṇavauhūni, Geiger: "die siebenundsiebzig Gegenstände des Wissens", sattati in D. II, 256 sahassam atha sattatim, "nun siebzigtausend"; es ist aber auch hier wohl mit Se K sattarim zu lesen. (Auch Bm und Col in Note sattari. - In AMg, nur sattarim.) Ap. 118, 23; 126, 9 usw. sattatî; 248, 6 usw. sattari.

<sup>1)</sup> Die Gäthäs J. 486, 6 und 547, 423, in denen kurara erscheint, machen keinen altertümlichen Eindruck und sind vielleicht erst im Päli entstanden.

<sup>3)</sup> Aber Baim -lisāya. 2) Hier allerdings Bmr -tīsa; K -lisa.

<sup>4)</sup> AMg, nur cattālisam, cattālisa, -cālīsam. Beiläufig möge eine Bemerkung über die Zahlwörter für 13 und 70 gestattet sein. 13 ist im Kanon telasa, wofür die Handschriften oft telasa schreiben

D. II, 6 addhatelusāni bhikkhusatāni, "1250 Mönche" (singh. Hs. -telusāni); D. I, 50 addhatelasanam bhikkhusatanam; Su. p. 102, 20 saddhim addhatelasehi hhikkhusatchi (ebenso Mahav, VI 34, 47; VI, 36, 1; S. I, 192, dort jedoch telasehi).

mers: "(born) from the egg, from the womb, from moisture, and by translation" (D. III, 230; M. I, 73). Diese Einteilung wird dann seltsamerweise auf die Nāgas und die Supannas übertragen (S. III, 240-249). Sonst findet sich das Wort nur selten. J. 165, 1 sagt eine Schlange zu einem Iehneumon, J. 519, 29 ein Supanna zu einem Nāga:

sandhim katvā amittena andajena jalūbuja ļ vinariya dāṭham sayasi, Dutoit: "Nachdem du mit dem Feind dich eintest, dem Eientschlüpften. Leibgeborener¹), liegst du jetzt da, die Zähne offen²)".

In der nichtkanonischen Prosa begegnet jalābu, aber in mannigiacher Weise entstellt, J. IV, 38, 7 jalābuñ cena gabbhamalañ ca attharitvā, "Nachdem sie ihre Nachgeburt und die Unreinlichkeit des Mutterleibes (unter einem Nigrodha-Baum) niedergelegt hatte".

Die vier Arten von Lebewesen werden auch in der Kharosthi-Inschrift Nr. 86 erwähnt; die beiden ersten werden hier amdajo jalayuga genannt<sup>3</sup>). Das nordwestliche Präkrit, in dem die Inschrift abgefaßt ist, ist sicherlich kein l-Dialekt; jalayuga muß also auch hier auf eine Stelle des Kanons zurückgehen, wo das Wort mit der für die Ostsprache charakteristischen Vertretung von  $\bar{a}yu$  durch  $\bar{a}vu$ ) und ja durch ya5) höchstwahrscheinlich jal $\bar{a}vuya$  lautete. Im Pāli ist daraus jal $\bar{a}bu$  geworden unter Beibehaltung des l und Wiederhorstellung des ja, die durch die Erklärung M. I, 73, 7

 $ye\dots$  sattā vatthikosam abhinibbijja jāyanti, ayam vaccati . . . jalābujā yoni, Chalmers: "From the womb are those creatures said to be born who at birth break the womb", gegeben war. Warum das v hier durch b ersetzt wurde, während es z. B. in  $\bar{a}vudha - Sk$ .  $\bar{a}yudha$  unverändert gelassen wurde, weiß ich nicht zu sagen. In dem nordwestlichen Dialekt ist  $\bar{a}yu$  wiederhergestellt, das l aber beibehalten; ga ist hier offenbar Vertreter von ya.

### § 55. daddula (dardura) ,eine Reisart'.

Sk. dardura "eine Reisart" ist in der kanonischen Literatur daddula: D. I, 166; M. I, 78, 343; A. I, 241. 295; II, 206; Pug. 55, 23 daddulabhakkha "einer, der (nur) wilden Reis ißt". daliddā (daridra) siehe unten § 80 unter haliddā.

## § 56. palasata (parasvat), Rhinozeros 8).

Sk. parasvat, in Säu. V Nom. palasate, d. i. palassate, Rhinozeros', ist bei der Übersetzung in der Form der Ostsprache übernommen worden, hat aber dann in der handschriftlichen Überlieferung mannigfaltige Umgestaltungen erfahren.

J. 535, 76 palāsādā ca gavajā mahisā rohitā rurū, Dutoit: "Von Grasfressern (!) die Gayal-Ochsen, Büffel, Rotwild und Antilopen",

<sup>1) 165,1: &</sup>quot;er eientschlüpft, du leibgeboren".
2) 165,1: "mit offnen Zähnen". Vgl. unten § 204.

Die beiden folgenden scheinen sasvetiga (Konow liest: ya yetiya) arupyata zu sein, doch ist die Lesung nicht sicher. S. Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. II, Part I (1929), S. 170.

<sup>4) \*</sup> S. dazu Bloch S. 53: "Devant u, y prend l'aspect v à Kalsi (vasevu) et à Dhauli (calevu lahevu vasevu; -āvutike), mais non à Jaugada (où cependant on trouve nikkhamāvū comme à Dhauli); de même au Mysore (dīghavusa)". Mehendale, Historical Grammar § 31, 3, bemerkt über diese Erscheinung: "In some cases -y- is elided and -v- is developed mostly in the presence of u. The tendency is seen in non-Western regions" und gibt die Beispiele Sk. dīrghayus > dīghāvusa, Sk. āyukti > āvusi, Sk. viṣaya > viṣava. Dann heißt es: "The interchange between -y- and v- is also noticed in the optative term -eyu: -evu".

5] Vgl. §§ 102—105.
6) \* Vgl. H. Lüders, Von indischen Tieren, ZDMG 95, S. 53f., wo palasata in gleichem Sinne, aber etwas ausführlicher als hier besprochen wird.

wird J. 545, 67 mit der Lesart palasatā wiederholt. Die singhalesischen Handschriften lesen an der ersten Stelle palāsājā, an der zweiten phalasatā, die birmanischen an der ersten Stelle palasatā, pallasatā. Der Kommentar, der palāsādā und palasatā bietet, bemerkt balasatā ti pi pāṭho, "es gibt auch die Lesart balasatā". Kern, Toev. II, 13 f. wollte palāsatā oder palāsatā lesen; ich bin überzeugt, daß die richtige Ostform palassatā oder palassadā war. Palāsāda ist wohl eine volksetymologische Umdeutung als "Laubfresser". Das abgeleitete Adjektiv pālassata findet sich, wie schon Kern bemerkt hat, J. 546, 160/61, aber in falscher Schroibung:

yathā phalasatam¹) cammam kontīmantīsuniţţhitam |

(161) matim te paţihaññāmi usum phalasatena vā | . ,Wie eine Rhinozeroshaut, von einem Gerber gut bereitet . . . so werde ich . . . deinen Anschlag abwehren wie einen Pfeil mit der Rhinozeroshaut.

### § 57. palāyati ,davongehen'.

Pān. 8, 2, 19 lehrt, daß das r eines upasarga vor ayati durch l ersetzt werde. Das zu der Regel stimmende palāyate, er geht fort' herrscht im Sk. seit dem S.Br., und auch das Pāli kennt nur palāyati. Dagegen heißt es im Sk. stets paraiti, er geht fort', und pareti, parenti findet sich ein paarmal auch im Pāli in der kanonischen Literatur:

A. V, 139ff. so kāyassa bhedā parammaraṇā hānāya pareti no visesāya hānagāmī yeva hoti no visesagāmī, Woodward: "When body breaks up, beyond death, he tends to waning, not to excellence; he is one who goes on to waning, he goes not on to excellence";

J. 446, 6.7 kāyassa bhedā abhisamparāyam asamsayam so nirayam (7 sugatim) pareti, Dutoit: "der findet nach dem Tode ohne Zweifel die Hölle nur (7 das Himmelreich) als sein zukünftig Los";

A.V, 2; 312 iti kho Ānanda kusalāni sīlāni anupubbam aggāya parenti, Woodward: "So you see, Ānanda, good conduct leads gradually up to the summit";

S. II, 20 iti vadam sassatam etam pareti; iti vadam ucchedam etam pareti, Geiger: "sagt man von dem aus:..., so kommt man damit auf ein ewig Dauerndes (bzw. auf völlige Vernichtung) hinaus";

J. 535, 53 āsāya yanti vāņijā dhanesino | nāvam samāruyha parenti aņņave, Dutoit:

"Ihrem Verlangen folgend Kaufleute besteigen ein Schiff aus Geldgier, und sie fahren übers Meer".

# Häufiger aber noch ist die Form mit l:

D. I, 54 seyyathāpi suttaguļe khitte nibbeṭhiyamānam eva paleti²), Franke: "Wie ein hingeworfenes Garnknäuel abläuft, nur indem es sich aufwickelt";

Sn. 831 yen' eva so tena palehi sūra, Faushöll: "where he is, go thou there, O hero"; Sn. 1074 attham paleti na upeti saṃkham, Faushöll: "goes out, cannot be reckoned (as existing)";

<sup>1)</sup> Das Wort ist verderbt. Der Kommentator hat nichts verstanden; er erklärt phalasatappamönam hahukhäre khädäpetvä mudubhävam upanitacammam, "Leder von phalasata-Maß, das in einen weichen Zustand übergeführt worden ist, nachdem man es in bahukhära hat kauen lassen."

<sup>2)</sup> Hier steht im Text phaleti, das auch sonst öfter als handschriftliche Lesart für paleti erscheint, ein Zeichen, daß den späteren Schreibern das Wort nicht mehr klar war.

Sn. 1144 ten' eva kāyo na paleti tatiha, Fausböll: "Therefore . . . my body does not go

Dh. 49 yathapi bhamaro puppham vannagandham ahethayam |

paleti rasam ādāya, M. Müller: "As the bee collects nectar and departs without injuring the flower, or its colour or scent";

richtig: "Wie die Biene von der Blüte davonfliegt", usw. (vgl. unten § 191);

J. 524, 44 āmantayitvāna palemi nāga, "Ich nehme Abschied und ziehe von dannen, o Nāga";

J. 528, 36 yena kāmam paleti. Dutoit: "entlief, wohin er wollte";

Vv. 84, 36 yen' icchakam tena paletha sotthim, "Wohin euer Wunsch steht, dorthin geht fort in Frieden";

Pv. 9, 16 purato 'va sciena paleti hatthinā, "Ganz vorn auf einem weißen Elefanten zieht er dahin";

Th. 307 palehiti ālayam ālaycsinī, "(Wenn der Kranich) . . . zum Nest davonfliegt, (sichere) Bleibe suchend";

J. 529, 27 na palittha vihangamo, Dutoit: "entfernt' sich nicht von dort der Vogel".

Vgl. die Erklärungen Nd. II, 203, 13 (paleti: vajati gacchati kamati abhikkamati); Nd. I, 172, 9 (tena palehi: ten' eva vaja, tena gaccha, tena abhikkama).

Im späteren Päli scheint paleti nur noch in Kommentaren vorzukommen, wo es direkt der zu erklärenden Stelle entnommen ist (DA. I, 165; J. V, 243, 25)1); daß man schon in alter Zeit paleti als fremd empfand und sich bemühte, es durch die richtige westliche Form zu ersetzen, geht aus SnA. 606, 6 hervor, wo der Kommentater in seinem Texte paretī fand und paleti²) nur als Lesart erwähnt³). J. 535, 56 steht parenti duggatim.

#### § 58-71

# Verbindungen mit pali (pari)4)

§ 58. palikhanati ,rings herum ausgraben'.

Das Wort tritt nur in kanonischer Prosa, Gathas und Nd. auf:

A. I. 204 tam māluvālatam . . . mūle chetvā palikhaneyya palikhanitvā mūlāni uddhareyya, Woodward: "(Then comes a man . . . cuts down) that parasitic creeper (at the

<sup>1)</sup> palāpeti J. II, 433, 25; DhA, I, 164, 192; III, 206 ist Kausativ zu palāyati.

<sup>2)</sup> Die singhalesischen Handschriften haben im Texte palereti. In der Handschrift, auf die sie zurückgehen, war offenbar ein re über dem le von paleti eingetragen.

<sup>3)</sup> Das häufig am Ende von Komposita erscheinende pareta "umgeben von", "versehen mit" hat mit pari-i nichts zu tun. Es ist, wie schon Kern Toev. II, 20 bemerkt hat, falsche Form von parita. Parita scheint unter dem Einfluß des synonymen upeta zu pareta umgesteltet zu sein.

<sup>4]</sup> Manche Verbindungen mit pali sind auf die kanonischen Texte beschränkt:

palikujjitvā in M. I, 387 kukkuro va palikujjitvā ekamantam nisīdi, Chalmers: "squatted down like a dog", Neumann: "sich dann wie ein Hund eingerollt seitwärts hinsetzte".

Das Wort scheint nicht wieder vorzukommen, doch erscheint parikujati in Sdh. 145. palikhādati , rings benagen' M. I, 364 atthikankalam . . . palikhādanto,

Neumann: "indem er das Knochenstück . . . rings herum benagt".

paligijjhati ,gierig scin', nur in Nd. II, 92, 21.

paligedha ,Gier' A. I. 66; A. III, 265 avasapaligedhi, kulapaligedhi, Hare: "greedy as to his lodging", "greedy as to the family (who provides)"; Dhs. 1059; 1136; Nd. 11, 152, 21.

palisajjati ,losmachen' S. II, 89 taruno rukkho; tassa puriso kālena kālam mūlāni palisajjeyya (Lesart: palisattheyya), Geiger: "ein junger Baum . . .; diesem säuberte (- Abschneiden der wilden Triebe) ein Mann von Zeit zu Zeit die Wurzeln".

root). Cutting it at the root he digs a trench round it. Having done so he pulls out the roots";

S. II, 88 rukkham müle chindeyya mülam chetvā palikhaneyya palikhanitvā1) mülāni uddhareyya, Geiger: ,... und er schnitte den Baum an der Wurzel ab; dann, nachdem er den Baum an der Wurzel abgeschnitten, grübe er ihn aus, und nachdem er ihn ausgegraben, nähme er die Wurzeln heraus";

S. IV, 83 idam jātu apalikhatam gaņdamūlam parikhaņi2), Woodward: "I have dug out the root of Ill, not rooted out before";

S. I. 123 sokassa mülam palikhāya sabbam, Geiger: "Nachdem ich jegliche Wurzel des Kummers ausgerottet habe";

Sn. 968 mālam pi tesam palikhañña3) titihe, Fausböll: "having dug up the root of these, let him live".

Ich möchte es nicht für ganz unwahrscheinlich halten, daß die Formen mit l beibehalten wurden, weil man sie mit palikh4) (pralikh), ritzen' in Verbindung brachte. S. IV, 83 schwanken die Handschriften tatsächlich zwischen apalikhata und apalikhita und das letztere ist, wie im PTSD, bemerkt ist, irrtümlich in den Text gesetzt. Das zugehörige Substantiv parikhā findet sich allerdings im Pāli nur mit r.

## § 59. paligunthita ,umhüllt'.

Das Wort ist in der kanonischen Literatur in Gathas belegt:

Sn. 131 mehena paligunthito, Fausböll: "enveloped in ignorance";

J. 204, 2 (= DhA. I, 144) sevale paligunthito mato, Dutoit: "starb er, verwickelt in des Tangs Gewirr", Burlingame: "became entangled in a scvåla-plant and died";

J. 448, 3 vācāya paligunthitā, Dutoit: "verwickeln sich in ihrer Rede".

Der Jātaka-Kommentar erklärt das Wort an der ersten Stelle durch: sevālapariyonaddho, "von Blyxa octandra umschlungen" (J. II, 150, 19), und an der zweiten durch: idam dassāma karissāmāti vacanena paticchādītā, "verborgen durch Gerede (wie): dies werden wir schenken, (dies) tun" (J. IV, 57, 22).

Das spricht dafür, daß man es als fremd empfand. Es ist dann aber auch in die nachkanonische Sprache aufgenommen:

J. II, 92, 24 lohitapalikunthitam, Dutoit: "die . . . mit Blut bedeckt war";

Mil. 11, 14 palibodhesu paligunthitā, Nyāṇatiloka: "die in (diese sechzehn) Ablenkungen verwickelt sind".

Dazu gehört wohl auch paligunthima, Bezeichnung einer bestimmten Art Schule (Mahāv. V. 2, 3), als technischer Ausdruck unverändert übernommen 5).

# § 60. paligha ,Torhalken'.

Kommt in Vin., D., S., M. und Ud. vor 6). Die Form mit l ist schon zu Pāṇinis Zeit ins Sanskrit eingedrungen; nach Pāṇ. 8, 2, 22 kann man paligha und parigha sagen. In der Literatur

<sup>2)</sup> So zu lesen. Text fälschlich palim khaneyya palim khaniwā.

<sup>3)</sup> Im Kommentar (SnA. 573, 15) durch palikhanitvā erklärt; Nd. I, 457, 29 durch palikhanitvā in einer Besprochung der Stelle. S. auch Kern, Toev. I, 148 unter khanati.

<sup>4)</sup> J. V, 434, 7 - DhA. IV, 197, 10 (palikhati).

<sup>5) \*</sup> Luders fährt fort: "Die Frage, ob die Wurzel gunth dem eigentlichen Pali angehört, soll später besprochen werden (unter k zu g)". Im Manuskript sehlt diese Erörterung, vgl. unten Anm. zu § 87.

<sup>6)</sup> Stellennachweise unten § 130.

scheint allerdings paligha, wenigstens in der Bedeutung "Torbalken", nicht belegt zu sein. Wie weit man sich bei der Übernahme des Wortes in das Pāli überhaupt der Etymologie bewußt war, mag dahingestellt sein. Die handschriftliche Schreibung paligha (z. B. D. I, 105; A. III, 84) läßt darauf schließen, daß man später jedenfalls die Ableitung von parihan vergessen hatte. Andererseits wird im Kommentar zu Thī. 263 (ThīA. 211)

vaṭṭapalighasādisopamā, Mrs. Davids: "(shone) like twin pillars cylindrical", durch vaṭṭena parighadaṇḍena samasamā "einem runden Torbalkenknüppel genau gleich" erklärt. Auf die Wiedergabe von paligha durch parikhā in Uv. werden wir unten § 130 zurückkommen.

§ 61. palipatha (paripantha), Hinterhalt', , Hindernis'.

Das Wort findet sich in Dh. 414 = Sn. 638 (= M., Sutta 98, 45):

yo imam palipatham duggam saṃsāram mohum accagā, M. Müller: "who has traversed this miry road, the impassable world, difficult to pass, and its vanity", Faushöll: "Whosoever has passed over this quagmire difficult to pass, (who has passed over) revolution (saṃsāra) and folly",

und A. IV, 290:

so imam palipatham duggam atikkamma tathāvidho, Hare: "by crossing o'er the bog, so hard to pass — 'tis such an one (beholds)'', Nyāṇatiloka: "Mag er aus diesem Sumpf sich retten, dem man nur schwer entrinnen kann, (und schaun)".

Es wurde von Trenckner, PM. S. 80, Anm., noch als Ableitung von lip und als Synonym von palipa<sup>1</sup>) erklärt. Andersen Gl. folgte ihm<sup>2</sup>). Dagegen hatte Fausböll schon Dh. S. 432 palipatha, wenn auch noch zweifelnd, auf pari und patha zurückgeführt<sup>3</sup>), und Childers PD. hatte dieselbe Ableitung gegeben. Ich halte sie für die richtige und möchte in palipatha die Wortform sehen, die in der Ostsprache dem Päli paripantha, mit dem Nom.Plur. paripanthayo (J. 539, 131. 133), entspricht. Palipatha ist in den beiden Strophen natürlich im übertragenen Sinne gebraucht, und was sich die späteren Buddhisten darunter vorstellten, zeigt die Erklärung, welche die Kommentare (DhA. IV, 194 = SnA. 469, 15) zur ersten Zeile von Dh. 414 = Sn. 638 geben:

yo bhikkhu imam rāgapalipathañ ceva kilesuduggañ ca samsāravaṭṭañ ca catunnam saccānam appaṭivijjhanakomohañ ca atīto, "der Mönch, welcher diesen palipatha der Leidenschaft, den bösen Weg der Laster, den Kreis der Wiedergeburten und die das Nichtdurchdringen der vier Wahrheiten bewirkende Verblendung überschritten hat".

Nun ist ohne weiteres zuzugeben, daß der Sumpf oder Schlamm, wenn dies die Bedeutung von palipatha sein sollte, ein Bild für die Leidenschaften oder Laster sein könnte<sup>4</sup>), allein ebensogut können diese durch palipatha im Sinne von paripantha bezeichnet sein. Paripantha ist nicht nur Hinterhalt (z. B. D. I, 52; M. I, 87; A. I, 153 f.; J. 319, 1), sondern auch im weiteren Sinne drohende Gefahr (J. III, 268, 27; 269, 4), Beeinträchtigung, Hindernis (A. V,

<sup>1)</sup> P. palipa "Schlamm" geht offenbar auf \*pralipa zurück, während das Sk. pralepa hat. Morris, JPTS. 1884, S. 86 wollte palipa aus \*palva über \*paliva erklären. Allein das ist gänzlich unwahrscheinlich, da es kein \*palva gibt, und wenn es existierte, es in der Ostsprache kaum zu \*paliva, sondern eher zu \*paluva geworden wäre.

<sup>2)</sup> Die Erklärung, die Morris a.a.O. von palipatha gibt, bedarf kaum der Widerlegung.

<sup>3)</sup> Später schwankt Fausböll. Im Gl. zu Sn. S. 216 führt er palipatha unter path an, aber in der oben zitierten Übersetzung SBE. X, 113 gibt er das Wort durch quagmire "Sumpfboden" wieder.

<sup>4)</sup> Vgl. z. B. J. 378, 1; 509, 9: panko ca kāmā palipo ca kāmā, Dutoit: "Schmutz sind die Lüste und ein Haufen Dreck".

136). S. I, 43 heißt es rago uppatho ti vuccati lobho dhammanam paripantho, "Leidenschaft wird der Abweg genannt, Gier ist das Hindernis für die dhammas".

J. 525, 20 sagt der König, der Asket werden will, zu der Amme, sie solle seinen kleinen Sohn entfernen: mā me paripantham akā, 'damit er mir kein Hindernis bereite'. In der Prosaerzählung ist dasselbe durch die Worte mā me antarāyam kari (J. V, 184, 1) ausgedrückt.

J. 539, 131-133 ist von "vielen paripanthas" die Rede (bahū hi paripanthaye), die im Körper stecken und haften. Der Kommentar (J. VI, 57, 15) erklärt sie als kilesaparipanthā "Abwege, Hindernisse des Lasters"; in den Gāthās selbst (133) werden sie als Schläfrigkeit, Schläftheit, Trägheit, Unlust, satte Faulheit ("Schlöfchen nach Tisch") bestimmt:

niddā tandī vijambhikā arvtī bhattasammado 1) | āvasanti sarīratthā bahū hi paripanthayo ||

Für die Auffassung von palipatha als \*paripatha spricht auch die Sanskrit-Übersetzung von Dh. 414 in Uv. 33, 44: ya imām parikhām dargām saṃsāraugham upatyagāt, "wer diesen Graben, den schwer beschreitbaren, die Flut des Kreislaufs überschritt". Natürlich ist parikhām keine genaue Wiedergabe von palipatham²). Bei der Wahl des Wortes ist die Metrik bestimmend gewesen, aber daß der Übersetzer gerade parikhām gewählt hat, läßt doch darauf schließen, daß er in dem Worte, das in seiner Vorlage stand, eine Zusammensetzung mit pari und nicht eine Ableitung von pralip vor sich zu haben glaubte. Anderseits wird den Pāli-Übersetzer gerade der Anklang an lip, insbesondere an palipa verführt haben, palipatham unverändert zu übernehmen. Daß man später palipatha in der Tat auch in Indien als Ableitung von lip angesehen hat, zeigt die von Childers angeführte Erklärung des singhalesischen Kommentars: "palipatham ist ein mit Schmutz und Schlamm bedeckter Weg, womit rāga und die anderen klešas gemeint sind". Vielleicht hat auch die Rücksicht auf das Metrum die Beibehaltung von palipatham begünstigt; die echte Pāli-Form würde jedenfalls gegen die Norm des zweiten Fußes verstoßen haben.

§ 62. palipanna (= paripanna) fälschlich auf pralip zurückgeführt und als ,beschmiert' verstanden.

Der Grund für die unveränderte Übernahme der östlichen Form des Wortes wird klar, wenn man den Zusammenhang prüft, in dem es in der kanonischen Literatur auftritt.

M. I, 45: so ... attanā palipapalipanno param palipapalipannam uddharissati; so ... attanā apalipapalipanno param palipapalipannam uddharissati, Chalmers: "(Now it is impossible for a man) who is bogged himself, to extricate another who is bogged too; (but it is possible for a man) who is himself not bogged, to extricate another who is"; Mahāv. VIII, 26, 1 so sake muttakarīse palipanno seti, ,,er liegt da, versunken in seinen eigenen Urin und Kot";

Mahāv. VIII, 26, 1; D. II, 24; M. I, 88 sake muttakarīse palipannam sayamānam (oder semānam).

In der Verbindung mit palipa "Schmutz" und muttakarīsa "Urin und Kot" erscheint das Wort dann auch im Nd. und der späteren Pāli-Literatur, in sachlich gleichem Zusammenhang auch J. VI, 8, 8:

so uccāram passāvam katvā tatth'eva palipanno seti, Dutoit: "Wenn er Kot und Urin von sich gab, blieb er dortselbst damit bedeckt liegen".

<sup>1)</sup> Die gleiche Liste in S. I, 7.

<sup>2)</sup> Die tibetische Übersetzung ergibt nichts, da sie anstatt parikhām durgām in freier Weise, wenn auch dem Sinne nach richtig, sred-pa'i rdson, Festung der Leidenschaft' sagt.

Mir scheint es deutlich, daß man palipanna aufnahm, weil man darin eine Ableitung von pralip, im Sinne von 'beschmiert', sah. Zu dieser Auffassung konnte man um so leichter kommen, als paripad in der Sprache des täglichen Lebens offenbar nur in der aufgeführten Verbindung vorkam und auch in dieser auf die Ostsprache beschränkt war. Im Päli ist paripad jedenfalls sonst überhaupt nicht helegt und im Sanskrit ist es nur ein technischer Ausdruck der Grammatik.

### § 63. palibodha, Hindernis'.

Das Wort, das eigentlich "Festhaltung", dann "Hindernis", insbesondere in Bezug auf die religiöse Entwicklung, bedeutet, ist häufig im Nd. und der nachkanonischen Literatur, kommt aber auch sehen in Maháv. VII, 13, 1 in den technischen Ausdrücken āvāsa-, cīvara-palibodha und -apalibodha vor, über deren Bedeutung SBE. XVII, 157, Note 2 zu vergleichen ist. Dazu gehört palibuddhati, Denominativum von palibuddha "festhalten" usw. Suttav. II, 42, 26; 131,11; Cullav. VI, 10, 2. Es ist, ebenso wie palibuddha, häufig in Nd. und der nachkanonischen Literatur. Nett. 79, 28 kennt auch sampalibodha.

Childers PD. war der Ansicht, daß palibodha eine dialektische Nebenform von paribādha oder, wahrscheinlicher noch, das Ergebnis einer Vermischung von parirodha und paribādha sei; auch palibuddhati, meinte er, weise auf eine Vermengung der Wurzeln. Auch Trenckner, PM. S. 66, und Andersen, Pāli Gl. S. 169, nehmen für palibodha Beeinflussung eines ursprünglichen parirodha durch paribādh an, während nach Leumann¹) Einwirkung von paribandh stattgefunden hat. Palibuddha soll nach Andersen a. a. O. vielleicht durch Dissimilation aus sk. pariruddha²) oder durch Metathesis aus \*praviruddha entstanden sein. Die zweite Erklärung wird kaum Beifall finden, aber auch die Dissimilation, mag man nun von pariruddha oder palibuddha ausgehen, ist wenig wahrscheinlich, da das Ausweichen von r oder l nach b sonst niemals vorkommt.

Beeinflussung von parirodha durch paribādh oder paribandh ist natürlich möglich, aber auch nicht gerade überzeugend. Am nächsten würde es liegen, für die Ostsprache eine Wurzel budh mit der Bedeutung 'binden' anzunehmen, von der vielleicht Vopadeva in seinem bundh im Sinne von samyamana³) eine Spur bewahrt hat.

So unsicher aber auch die etymologische Erklärung von palibodha, palibuddha usw.4) sein mag, so kann doch über die Herkunft von palibodha aus der Ostsprache kaum ein Zweisel bestehen. Dafür spricht nicht nur die Lautsorm des Präfixes, sondern auch die Behandlung des Wortes in den Aśoka-Inschriften, wo palibodha in Dhau. Sep. I (Z. 20), apalibodha zweimal in F.V. (Satz K u. L) erscheint. Palibodha bedeutet dort die Belastung der Gelangenen mit irgendwelchen Fesseln, um das Entweichen aus dem Gesängnisse unmöglich zu machen, apalibodha ist die Besreiung von solchen Fesseln. Während nun das apalibodhāye von K. und Dhau. in die nordwestlichen Versionen von Sh. und Mān. übernommen ist 5), ist es in der Sprache von Gi. durch aparigodhāye ersetzt. Wie sich parigodha und palibodha zueinander verhalten, ist völlig unklar; aus ein und dieselbe Wurzel lassen sie sich kaum zurückführen.

<sup>1)</sup> Nach der Anführung bei Andersen,

<sup>2)</sup> Im P\u00e4li ist aber die Verbindung parirudh schlecht bezeugt. Sn. 118 lesen die singhalesischen Handschriften parirundhati (B\u00e4i upa-); aber Pj. erkl\u00e4rt uparundhati.

<sup>3)</sup> SPAW, 1914, S. 841, Note 2; Philologica Indica 1940, S. 321, Note 3.

<sup>4) \*</sup> Vgl. Edgerton BHSD, unter paliguddha, paligodha und bodha (2).

<sup>5)</sup> Hultzsch liest allerdings beim ersten Vorkommen des Wortes in Sh. apaligodha. Mir scheint deutlich apalibodha dazustehen, und jedenfalls findet sich an der zweiten Stelle in Sh. ebenso wie an beiden Stellen in Män, apalibodhaye.

Mag das richtig sein oder nicht, jedenfalls zeigt die Änderung, die der Übersetzer von G. vorgenommen hat, daß das Wort seiner Sprache fehlte. Wir dürfen daher mit Sicherheit annehmen, daß palibodha auch im Päli ein Fremdwort aus der Ostsprache ist, das unverändert aufgenommen wurde, weil es an einer genauen Entsprechung in der eigenen Sprache fehlte.

§ 64. palibhañj (mit sam) ,zerschmettern'.

Das Verbum findet sich M. I, 234 — S. I, 123 in den Formen sampalibhañjeyyum, sampalibhaggehi, sampalibhaggāni. Nd. II, 247, 37 kommt auch palibhañjana vor, aber mit v. l, pari-. Auffällig ist eine Schreibung mit ph im Kommentar zu Thī. 490. Der Kommentator bemerkt dort (ThīA. 288) über rukkhapphalūpamā kāmā¹) zur Begründung des Vergleichs der Lüste mit Baumfrüchten:

angapaccangānam phalibhanjanatthena, "des Zerschmetterns aller Glieder wegen" (nämlich dessen, der bei dem Versuch, die Früchte zu gewinnen, vom Baum stürzt).

Die Schreibung mit ph, die in samphalibhanjeyyum usw. in S. I, 123 in singhalesischen Handschriften wiederkehrt, zeigt, vorausgesetzt daß die Lesart der Handschriften die ursprüngliche ist, daß der Kommentator sich über die Bedeutung des pali völlig täuschte.

§ 65. palimattha ,geglättet', ,blank'.

Belegt ist das Wort J.511,9 in ruppapattapalimatthīva, "(Die du) blank bist wie eine Goldplatte", ferner in sampalimattha "ausgerieben" S. IV, 168: cakkhundriyam sampalimattham, Woodward: "if the organ of sight were seared". S. II, 102 findet sich auch die echte Pāli-Form: suparimatthe vā phalake, Geiger: "(und wenn) eine wohl geglättete Tafel (vorhanden ist)".

Abgesehen von dem Part.Praet.Pass. zeigen alle anderen Formen des Verbums in der kanonischen wie in der späteren Literatur pari:

D. I, 78f. = M. III, 12 parimajjati; S. II, 121 parimajjatha; Dh. 394 parimajjasi; J. I, 192, 28 parimajjitvā; J. I, 305, 3; II, 395, 22 parimajjanto;

A. V, 166. 1681. ājānīyaparimajjanan ca parimajjeyum (parimajjanti), Nyanatiloka: "möchten mir (doch die Menschen) würdige Reinigung zuteil werden lassen!";

Pug. 33, 9 jinnam pi potthakam ukkhaliparimajjanam vā karonti, Law: "they use this tattered hempen cloth to cleanse the rice-boiling pot";

Mil. 343, 16 candasuriyaparimajjakā "Mond und Sonne berührend".

Wie wenig man sich später über die Etymologie des Wortes im klaren war, geht daraus hervor, daß J. III, 532, 12, wo die Stelle aus S. IV, 168 zitiert wird, die singhalesischen Handschriften samphalimattham schreiben.

§ 66. Palileyyaka, Name einer Örtlichkeit.

Der Name der Örtlichkeit, wohin sich der Buddha nach den Streitigkeiten in Kosambi zurückzieht, wird Ud. IV, 5 Palileyyaka genannt. An anderen Stellen, Mahāv. X, 4, 6; J. III, 489, 32; DhA. I, 57ff. ist der Name, ebenso wie in einer ceylonesischen Handschrift des Ud., zu Pārileyyaka pālisiert. [Vgl. Edgerton BHSD. unter Pārileya.]

<sup>1)</sup> Mr. Davids: "As ,fruit' that brings the climber to a fall, are sense-desires", Neumann: "Wie Kokos-nüsse lockt uns Lust".

§ 67. paliveth (parivest) ,umhüllen'.

In Verbindung mit veth wird in der Sprache des Kanons nur pali gebraucht:

M. I, 134 palivetheyya; M. I, 281 sampalivethitam; A. IV, 131 sampalivetheyya; Pug. 34, 9 palivethana; Nd. II, 99, 29 apalivethitā.

Paliveth herrscht aber auch fast ausnahmslos in der späteren Sprache: J. I, 192, 24; II, 95, 17; IV, 436, 131.; VI, 89, 19; DhA. I, 269; DhsA. 366, 25; Vism. 353, 19. Nur Mil. 22, 2 findet sich parivethita, während Mil. 74, 2 palivethiyati bietet.

### § 68. palissajati ,umarmen',

Das Wort kommt in dieser Form nur in Gathas vor:

- D. 11, 266 (in dem Liede des Pañcaśikha) palissaja mam kalyāni, "Schöne, umarme mich!";
- J. 523, 29 tam udāvattam kalyānī palissaji susobhanā, Dutoit:
- "Als er sich wandte, da umschlang | die Schöne ihn, die Glänzende";
- J. 545, 298 ntthāya bāhāhi palissajītvā, Dutoit: "erhob er sich, umfaßt' ihn mit den Armen";
- J. 526, 43 mudāhi bāhāhi palissajanto, Dutoit: "mit seinen weichen Armen mich umfangend";
- J. 527,10 mudāhi bāhāhi palissajissati<sup>1</sup>), Dutoit: "(Wann wird sie mich . . .) mit ihren weichen Armen fest umfangen?".

Die Gäthäs sind offenbar aus der Ostsprache übersetzt. In J. 527, 10 haben C<sup>k3</sup> noch die rein östliche Form palissadissati bewahrt; für Herkunft aus der Ostsprache spricht, wie später gezeigt werden wird<sup>2</sup>), auch das disvā von J. 545, 298, das vilākamajjhā (vgl. § 132) und māluvā (vgl. § 91) von J. 527, 10. Zu beachten ist auch, daß das palissajī von J. 523, 29 dem Kommentator der Erklärung bedürftig erschien: palissajītī ālingi (J. V, 158, 25). In der späteren Prosa wird die echte Pāli-Form gebraucht: J. I. 466, 10 findet sich parissajītvā, und so ist sieherlich auch J. VI, 156, 2 mit C<sup>s</sup> anstatt parissajītvā des Textes zu lesen<sup>3</sup>); wenn B<sup>d</sup> hier palisajjītvā bietet, so ist das gewiß nur der Versuch eines birmanischen Gelehrten, seine Kenntnis der kanonischen Sprache zu zeigen, der aber am unrechten Ort erfolgt ist.

#### § 69. palissuta ,überfließend'.

Das Wort erscheint nur in der Gäthä J. 545, 307:

punnāhi thālāhi palissutāhi, Dutoit: "(Branntwein) ans Bechern voll und überlaufend".

Der ganze Pāda ist, wie später gezeigt wird 4), so wie er dasteht, dem Texte in der östlichen Sprache entnommen. Die normale Pāli-Form des Kausativs parissāveti 'durchseihen' findet sich in der nachkanonischen Literatur, das Substantiv parissāvana 'Filter' auch schon im Vinaya.

§ 70. pallanka (Sk. paryanka) ,das Sitzen mit untergeschlagenen Beinen', ,Diwan'.

In der gesamten Pāli-Literatur ist allein die Form pallanka verbreitet. Schon Pan. 8, 2, 22 lehrt palyanka als Nebenform von paryanka; das Wort ist offenbar schon früh in der östlichen

<sup>1)</sup> Zu dieser Stelle vgl. unten § 119.

<sup>2) \*</sup> Die Behandlung dieser G. ist im Manuskript nicht erhalten. 3) parissanjiwä steht nur in Ck.

<sup>4) \*</sup> Die hier angekündigte spätere Besprechung des Pāda, die man unter den Lok. Pl. auf -hi § 220 225 erwarten könnte, ist im Manuskript nicht erhalten.

Lautform in die westliche Sprache eingedrungen, und P. pallanka wird daher direkt auf das östliche Lehnwort zurückgehen. Die echte östliche Form paliyanka hat sich im Jaina-Kanon erhalten; siehe Pischel § 257.

§ 71. pallatthito, verdreht', ,verkehrt'.

. Wiederholt zeigt pari im Pāli ein l in Verbindung mit Ableitungen von der Wurzel as: so J. 518, 6 pallathito¹) bālo asamsayam so, "unzweifelhalt stürzt der Tor kopfüber herab'. Pallatthita ist das Part. von einem Denominativum pallathati, das sein Gegenstück in dem von Hem. 4, 200 gelehrten palhatthaī hat.²)

 $Paryastik\bar{a}$  als Bezeichnung einer bestimmten Lage des Körpers erscheint immer als  $pallatthik\bar{a}$ :

Suttav. II, 189, 27 na pallatthikāya antaraghare nisīdissāmi, Davids-Oldenberg: "Without Iolling will I take my seat amidst the houses";

Cullav. IV, 4, 7 saṃghāṭipallatthikāya nisīdiṃsu, Davids-Oldenberg: "sat down ... squatting against their waist cloths";

V, 28, 2 samghātipallatthikāya nisīdanti, Davids-Oldenberg: "sat down lolling up against their waist-cloths (arranged as a cushion);

VIII. 4, 3 na pallathikāya antaraghare nisūditabbam; Suttav. I, 162, 2 saṃghāṭipallathikāya nisūdiṃsu, Horner: "sat down . . . squatting against their outer cloaks";

Vism. 79, 2 na dassapallathikā, Pe Maung Tin: "is not allowed ... a cushion of cloth for squatting on".

Auch tipallattha in J. 16, 1 migam tipallattham anckamāyam, Dutoit: "Mit mancher List in jeder der drei Lagen", geht wohl auf drei verschiedene Lagen des Körpers.

In Ableitung von vipari-as findet sich gelegentlich die Form mit r:

J. 534, 47 cittan nu te vipariyattham, ,ist dein Sinn denn verdreht?', Dutoit: ,,Hast deine Absicht du geändert?''; J. I, 344, 25 vipariyāso vattati²);

Cullay. IV, 5, 1 unmattako hoti cittavipariyāsakato, Davids-Oldenberg: "was insane and out of his mind".

Häufiger aber ist in den kanonischen Schriften die Form mit I: vipalläsa:

Sn. 299 tesam āsi vipallāso; A. II, 52 (öfter); Nett. 4, 20; 27, 11; 31, 27; 851.; 11511.; 85, 19 (vipallāsayati); Ps. II, 80 (saññāvipallāsā cittavipallāsā diṭṭhivipallāsā).

Diese Form wird auch in der Kommentarliteratur gebraucht:

Vism. 214, 34; DhA. II, 228; PvA. 7, 29; 70, 17; vipallotthacitta J. V, 310, 24; auch vipallottham Vism. 20, 34; DhsA. 253, 23; PvA. 212, 9 (vipallotthāni).

J. I, 344, 26 erklärt der Kommentar sogar vipariyāso durch viparītato vattati, vipalītāsena vattatīti vattam hoti. Ich halte vipalītāsa für die aus der Ostsprache übernommene Form, die bei der Übersetzung ins Pāli beibehalten wurde, weil das Wort zum technischen Ausdruck geworden war; nach A. II, 52 und Ps. II, 80 gibt es ja vier saññāvipalītāsa, cittavip. und ditthivip., Nyāṇatiloka: "Vier Verkehrtheiten, ihr Mönche, gibt es in der Vorstellung, den Gedanken und Ansichten". pallatītha, vipalītāsa sind wahrscheinlich halb pālisierte Formen; in der östliehen Sprache sollten wir paliyatītha, vipaliyāsa erwarten.

<sup>4)</sup> Im Texte nach C<sup>b</sup> pallitho (C<sup>k</sup>pallitto), aber die birmanischen Handschriften haben das Richtige bewahrt. Der Kommentator erklärt richtig parinattetvā patito.

<sup>2)</sup> Auf das Verhältnis von pallattha zu palhattha kann hier nicht eingegangen werden. Das Material bietet Pischel Pr. Gr § 285,

<sup>3)</sup> Das sind offenbar Textworte, da der Kommentator sie erklärt.

#### § 72. biļālī, Name einer Batatenart.

Das Wort kommt vor in biļāliyo J. 446, 1; biļālitakkalāni, Dutoit: "Bataten und Kalambawurzeln", J. 496, 11; 547, 681. Während der Kommentator das Kompositum durch biļālikandatakkalakandāni (J. IV, 373, 5) wiedergibt, erklärt er biļāliyo durch biļārivallīkandā (J. IV, 46, 12). Es scheint also, daß biļārī die echte Pāli-Form, biļālī die aus dem Urtexte übernommene Ostform ist. In AMg. findet sich chīrabirālī, birāliya (Pischel § 241), die ebenfalls auf die westliche Form biļārī zurückgehen<sup>1</sup>).

### § 73. Makkhali (Maskarin), Name eines Sektenführers.

Der Name des bekannten Rivalen des Buddha erscheint stets in der Form Makkhali-Gosāla (z. B. D. I, 48, 53, 54; II, 150; Sn. p. 92, 2), wobei makkhali auf Sk. maskarin "mit einem Bambusrohr versehen" zurückgeht.

### § 74. māluta (māruta) ,Wind'.

Ein nur in der Gäthä-Dichtung vorkommendes Wort ist mäluta = sk. märuta "Wind". Beliebt ist es im Versausgang:

S. IV, 218 puthu vāyanti mālutā, Woodward: "divers winds blow";

Th. 2 dumapattam va māluto, "Wie der Wind ein Baumblatt";

I. 17, 1 yadā vāyati māluto, "Wenn der Wind weht";

J. 477, 8 tūlam bhattham va māluto, "Wie ausgefallene Baumwolle der Wind";

J. 538, 21 nigrodham iva māļuto3), "Wie der Wind den Feigenbaum";

J. 545, 3 suriyam vā athavāpi mālutam, Dutoit: "nach... der Sonne oder nach dem Winde (hast du ein Gelüste)".

Besonders gern steht die Verbindung maluterita im Versausgang:

Th. 754 pattam va māluteritam, Mrs. Davids: "as a leaf blown by the wind"; Thī. 372 abhigajjanti va māluteritā, Neumann: "Geregt von lauen Lüften rauschen sie"; Vv. 44, 12; 81, 6 manuññamāluteritā"). Kennedy: "Entrancing, moved by the breeze"; J. 532, 67 pavāļam māluteritam, Dutoit: "(wie des)... Sproß, wenn er vom Winde wird geschüttelt".

Selten ist es im Versinneren: J. 543, 80 mālutena pamadditā, Dutoit: "niedergeworfen sind vom Sturm".

Ein einziges Mal ist es in die westliche Form umgesetzt, wenigstens in den singhalesischen Handschriften; S. I, 127, wo zu lesen ist: tūlaṃ bhaṭṭhaṃ va māruto 4}, Geiger: "wie ausgefallene Baumwolle der Wind (verjagt)"; die birmanische Handschrift hat auch hier māluto.

Wir dürsen mit Sicherheit annehmen, daß das Wort dem eigentlichen Pāli fremd war und daher im allgemeinen unverändert übernommen wurde. Das wird auch dadurch bestätigt, daß die Kommentatoren es öfter für nötig halten, es durch vāta zu erklären; so zu S. IV, 218 = SA. III, 79, 4 (bahuvātā vāyanti); zu J. 17, 1 = J. I, 165, 21 (vāto vāyati); zu J. 532, 67 = IV, 329, 5 (vātāhatam); zu Thī. 372 (vātena sancalitā).

<sup>1)</sup> Vgl. ohen § 35. Sk. vidārī, vidārikā sind natürlich falsche Schreibungen für bidārī, bidārikā.

<sup>2)</sup> Die Sehreibung malute im Text ist falsch.

<sup>3)</sup> So ist auch in Vv. 81, 6 zu lesen (?).

SS mārūto. [J. I, 469, 18, wo die gleiche Strophe erscheint, lautet der Schluß tülam bhattham va māluto;
 vgl. oben J. 477, 8.]

# § 75. Yudhit il ila (Yudhisthira).

Der Name des ältesten der Pāṇḍavas erscheint in den Gāthās J. 413, 1; 460, 111); 495, 1; 515, 8. 12. 16. 34. 36; 536, 1 und natürlich danach auch in den dazugehörigen Prosaerzählungen stets als Yudhitthila. Auch im Jaina-Kanon erscheint die spätere östliche Namensform Judhitthila (Pischel § 257).

# § 76. luj, ruj ,zerbrechen', ,Schmerz bereiten'.

Die Warzel ruj hat im Sanskrit die Bedeutung "zerbrechen" und "Schmerz bereiten". In der zweiten Bedeutung erscheint auch im Pāli rujati, das sich allerdings nur in der späteren Prosa nachweisen läßt, z. B.

J. I, 396, 26 pādā me rujami, Dutoit: "meine Füße schmerzen mich"; J. IV, 208, 4 khandhena rujantena, Dutoit: "über den schmerzenden Zweig (etwas erschrocken)"; J. IV, 147, 9 yāva piṭṭhiyā rujanapamāṇam vanditvā, Dutoit: "Als er sie begrüßte, bis ihn der Rücken schmerzte"; usw.

Dagegen zeigt die Wurzel in der kanonischen wie in der sich anschließenden Literatur stets ein l im Anlaut, wenn sie im Passiv in der Bedeutung 'zerfallen', 'zu Grunde gehen' gebraucht wird:

Cullav. V, 16, 2; 17, 2 udapānassa (pokkharaniyā) kūlam lujjati, Davids-Oldenberg: "The facing of the well fell in";

Mahāv. VIII, 21, 1; Cullav. V, 28, 2 samghāţiyā paţţā (so zu lesen) lujjanti, Davids-Oldenberg: "the edges of the waist-cloths were out";

A. I, 283 seyyathāpi . . . pāsāņe lekhā na khippam lujjati vātena vā udakena vā 2), Nyāņatiloka: "Gleichwie nämlich . . . die Spur in einem Steine nicht so bald vergeht, weder durch Wind, noch durch Wasser";

Th. 929 sabbākāravarūpetam lujjate jinasāsanam, Mrs. Davids:

"The Conqueror's Rule, compact of all that's best

In plan and mode, crumbles and wears away";

M. I, 488 mahāsālarukkho tassa aniceatā sākhāpalāsam palujjeyya tacapapatikā palujjeyyum pheggu palujjeyya, Chalmers: "(It is like) a giant Sāl-tree . . . which, by the course of change, loses its leaves and Ioliage, sheds its bark and rotten stuff and poorer wood":

S. III, 137 kāse api gaņheyya te palajjeyyum, Woodward: "(and a man) clutches at the grasses, but they might break away";

S. III, 138 tassa tam rūpam palujjati, Woodward: "Then body breaks away";

Cullav. XI, 1, 1; D. II, 118; S. V, 163 yam tam jātam bhūtam samkhatam palokadhammam tam vata mā palujīti n' ctam thānam vijjati. Woodward: "in the case of what is born, what is become, what is compounded, what is transitory, - how is it possible to have one's wish fulfilled: Oh! may it not perish? Nay, such a thing cannot be";

J. 538, 99 nalavamsakalīram va paluggam jīvitakkhaye (vgl. oben § 50);

J. 409, 5 atthā tassa palujjanti3), "Dem gehen die Güter verloren";

<sup>1)</sup> Nur der Name ist mit dem Helden des Mbh. identisch.

<sup>2)</sup> Kern, Toev. I, 459 will lujjati hier ohne hinreichende Gründe von lunc ableiten. Andererseits ist rucchiti J. 540, 21.22 sicherlich wie der Kommentar angibt, Futurum von rud, nicht von ruj, wie im PTSD, bemerkt wird. [Zum gesamten Paragraphen vgl. jetzt auch Edgerton BHSD, unter lujjati, pralugna usw.]

<sup>3)</sup> Gegensalz dazu atthā tassa pavaddhanti, "Dem vermehren sich die Güter", in V. 6.

<sup>5</sup> Lüders†-Waldschmidt

J. I, 5, 32 (Gāthā) nāvam paluggam. Dutoit: "(wie ein) Schiff, das leck ist";

M. I, 80. 245 seyyathāpi nāma jarasālāya gopānasiyo oluggaviluggā bhavanti evam eva ssa me phāsaliyo oluggaviluggā bhavanti, Chalmers: "like the crazy rafters of a tumbledown roof, that start askew and aslant, were my gaunt ribs", Neumann: "wie sich die Dachsparren eines alten Hauses querkantig abheben, hoben sich da meine Rippen querkantig ab";

M. I, 450f. ekam agārakam oluggaviluggam . . . na paramarūpam ekā khatopikā oluggavilluggā na paramarūpā, Neumann: ,,ein einziges Häuschen, verfallen und zerfallen . . . , durchaus nicht schön, eine einzige Lagerstatt, verfallen und zerfallen, durchaus nicht schön";

S. II, 218 olujjati kho te āvuso Ānanda parisā palujjanti kho te āvuso navappāyā, Geiger: "Es zerbröckelt, verehrter Ānanda, deine Gefolgschaft; es fallen ab, verehrter (Ānanda), deine zumeist jungen Leute".

In derselben Bedeutung findet sich *lujjati* dann auch in der späteren Literatur. Man scheint es später als zu *luñc*, rupfen, ausreißen' gehörig gefühlt zu haben; J. VI, 26, 25 wird paluggam durch maccunā luñcitvāgahitam erklärt, aber J. III, 388, 2 lujjantīti bhijjanti (oder bhañjanti) nassanti.

Weitere Belege: lugga von einem Pfad Mil. 217, 30; 218, 5 in

maggam luggam paluggam rülham pihitam paticchannam, Nyānatiloka: "den zerstörten, zerfallenen, verborgenen, versteckten, verhüllten Pfad";

luijana DhsA. 47, 35; 308, 28; Vism. 427, 30 (etym. von loka);

palugga Bv. 2, 24; Mil. 217, 30; 218, 6; palujjati Mil. 8, 7; Vism. 416, 30; palujjana SnA. 506, 24.

Schon aus diesem Material läßt sich schließen, daß die Wurzel mit dem l-Anlaut im Urtexte stand, und das wird durch die Sanskrit-Übersetzungen bestätigt, die ebenfalls die Formen mit l haben:

Uv. 1, 31 sadā vrajanti hy anivartamānā divi ca rātrau ca vilujyamānāh¹), "stāndig schreiten sie dahin, ohne eine Rückkehr (ein Ende) zu finden, hei Tage und hei Nacht gequält werdend";

Mvu. II, 412, 11 pṛthivī parāhatā tena ca pṛthivī śabdena bhijje lujje pralujje pariṇame, "wurde (von dem Bodhisattva mit der Hand) die Erde angesehlagen und infolge des (dabei entstehenden) Lautes spaltete sich, brach, zerbrach und veränderte sich die Erde";

III, 280, 151. ye ca dhārayi dharma lujjamānam muditamanā sugatasya śāsanasmim, ,die, am Gesetz des Sugata ihren Geist erhanend, die verfallende Lehre aufrecht erhielten".

Ähnlich steht cs an anderen Stellen, wo von dem Verfall der Lehre die Rede ist, Mvu. II, 356, 9; 370, 22; 371, 3; 371, 13; 371, 17; 372, 17; 388, 1; III, 278, 17; auch II, 354, 13 ist palujjam (statt puluvam des Textes) zu lesen.

Da *lujjati*, wie die angeführten Stellen zeigen, Sk. rujyate gegenüber doch eine gewisse Bedeutungserweiterung zeigt, so kam den Übersetzern die Identität der heiden Formen vielleicht gar nicht zum Bewußtsein, und das mag der Grund sein, weshalb sie die Formen mit *l* beibehielten. Daß diese dem Urtext angehörten, geht auch aus der etymologischen Deutung von *loka* in S. IV, 52 (vgl. dazu die Deutungen DhsA. 47, 35; 308, 28; Nd. II, 240, 29) hervor:

lujjatīti kho bhikkhu tasmā loko ti vuccati | kiñcu lujjati | cakkhu kho bhikkhu lujjati | rūpā lujjanti usw.²), Woodward: "It crumbles away, brethren. Therefore it is called 'the world'. What crumbles away? The eye . . . objects . . .".

<sup>1)</sup> Im Pāli ist der Vers nicht nachgewiesen.

<sup>2)</sup> Hierüber § 131 mehr.

§ 77. ludda (raudra).

Sk. raudra "furchtbar", "grausam" erscheint gewöhnlich in der östlichen Form als ludda: M. II, 97 coro Angulimāto nāma hoti luddo lohitapāņī, Neumann: "(Um diese Zeit nun) lebte...ein Räuber, Angulimālo genannt, grausam und blutgierig" (wörtlich: mit blutigen Händen);

A. II, 174, 16 katapāpo kataluddo katakibbiso, "Böses hat er begangen, Grausames, Gemeines";

Sn. 247 dussīla luddā pharusā anādarā¹), Fausböll: "wicked, cruel, harsh, disrespectful"; J. 528, 57 luddam pasavate thānam, Dutoit: "verdient er sich grausame Strafe" (nämlich einen Platz in der Hölle);

J. 193, 2 luddam chavam paradārūpasevim, "Den grausigen Kadaver, den es nach den Frauen anderer gelüstet" (bezieht sich auf einen verstümmelten Verbrecher);

J. 522, 28 nāccāhitam kamma karoti luddam, "(Wer) keine Unheil bringende, grausame Tat begeht";

J. 446, 3ª accāhitam kamma karosi luddam, "Du begehst eine Unheil bringende, grausame Tat".

In der Wiederholung des zuletzt zitierten Påda in J. 545, 210 steht (karosi) ludram, also eine halb pålisierte Form. Eine birmanische Handschrift liest luddham, und dies Schwanken zwischen ludda und luddha zeigt sich noch öfter. Unter den zehn schlechten Eigenschaften der Krähe und des schlechten Mönches wird A. V, 149 auch luddo genannt. Die birmanische Handschrift M liest dafür luddho. Da das Wort zwischen mahagghaso und akāruņiko steht, ist die eine Lesart so passend wie die andere.

Vv. 84, 5 luddānam āvāsam idam purāņam, Kennedy: "Of brigands once the camp maybe", bezieht sich auf eine Einöde. Der Kommentar erklärt luddānam dāruņānam pisācādīnam āvāsabhātam; die singhalesischen Handschriften haben luddhānam.

Ein paarmal ist das Wort in die westliche Form umgesetzt:

D. III, 203 amanussā caṇḍā ruddū²) rabhasā, T. W. und C. A. F. Rhys Davids: "There are creatures not human . . . , who are rough, irascible, violent";

J. 501, 9 ayam so luddaho eti ruddarūpo3) sahāvudho, Dutoit:

"Da kommt der Jäger hergegangen, wütend zu sehn, mit seiner Waffe".

Pug. 56, 6 (luddo); Sdh. 286; Mhv. 12, 45 steht ruddarakkhasī.

Auch das Wort für "Jäger" ist im Pāli-Kanon ludda (J. 418, 6; 486, 2; 524, 38; 546 [11], 16) und luddaka (Mahāv. VI, 23, 15; J. 206, 1; 359, 3.5; 501, 9; 526, 22). Beide Formen sind häufig in der späteren Literatur:

J. II, 153, 6, 20, 23; 154, 1, 4, 6, 10; III, 185, 9, 11; 432, 18; PugA. 233, 21; Vism. 245, 19 — VbhA. 259, 24; VbhA. 228, 10; Pv. 42, 10 (migaluddo); Mil. 222, 9; VbhA. 266, 22; PvA. 34, 13; 168, 17; DhsA. 273, 20 (sunakhakıddako).

Ich selber habe früher<sup>4</sup>) ludda, luddaka in der Bedeutung "Jäger" direkt auf Sk. raudra zurückführen wellen. Diese Erklärung ist mir aber zweifelhaft geworden. Ludda, luddaka "Jäger" steht im Pāli völlig allein da. Nach Pischel § 125 kennen die Prākrits nur loddhaa (Grr.; Pāiyal. 248), das auf Sk. lubdhaka zurückgeht. Im Mvu., in dem sich so viele Prākri-

<sup>1)</sup> dussila steht metrisch für dussilä. Der Kommentar SnA. 289, 24 erklärt ludda durch "Leute von grausigem Beruf" (kurūrakammantā lohitapānitāya) und bezieht es auf Fischer. Jäger und Vogelsteller; es ist aber im ganz allgemeinen Sinne zu verstehen.

Sum-Br ruddha.
 Nur Bd hat luddarūpo.

<sup>4) \*</sup> NGGW 1898; wieder abgedruckt in Philologica Indica (1940), S. 43f.

tismen aus der Ostsprache erhalten haben, scheint nur lubdhaka vorzukommen (II, 96, 11, 12, 17; 97, 7; 256, 12, 16). Für Sk. lubdha, Jäger' ist durch Pāṇ. 5, 4, 126 dakṣiṇermā lubdha-yoge, Böhtlingk: "dakṣiṇerman steht in Beziehung zum Jäger", hohes Alter bezeugt. Ist es nun wahrscheinlich, daß die so ähnlich klingenden Wörter lubdha, lubdhaka im Sanskrit, ludda, luddaka im Pāli, ganz verschiedenen Ursprung haben sollten? Liegt nicht die Annahme näher, daß luddaka aus luddha, luddhaka umgestaltet worden ist, indem man den Jäger als den "Grausamen" deutete?

Dazu kommt, daß im Pāli selbst das genaue Äquivalent von lubdhaka erscheint: Th. 775 migaluddhaka<sup>1</sup>). Ebenso luddha in J. V, 400, 23 (luddhena); Vv. 63, 1 (luddho); PvA. 206, 11 (luddho).

§ 78. sajjulasa (sarjurasa) ,Harz der Vatica robusta'.

Sk. sarjurasa ist Mahāv. VI, 7, 1 sajjulasa. Sk. rasa ist sonst auch im Pāli mīr rasa.

§ 79. sālikā (sārikā) "Maina".

Sk. sārikā ,Maina' zeigt im Pāli nur die Form mit l: sālikā. Stellennachweise unten § 90.

§ 80. haliddā (haridrā), Gelbwurz'.

dalidda (daridra) ,arm'.

Man könnte versucht sein, auch in  $halidd\bar{a}$ ,  $halidd\bar{t}$  "Gelbwurz" (dazu Adj. "mit Gelbwurz gefärbt"  $h\bar{a}lidda$ ) und in  $dalidda^2$ ) "arm" Überbleibsel aus der Sprache des Urtextes zu sehen. Die Wörter zeigen in der gesamten Pāli-Literatur nur l, während sie im Sanskrit stets  $haridr\bar{a}$  und daridra lauten. Die Sache wird in diesem Falle nur dadurch unsicher, daß das l auch in den westlichen Prākrits erscheint.  $Halidd\bar{a}$ ,  $halidd\bar{t}$  findet sich nicht nur in AMg., wo es als östliche Form betrachtet werden könnte, sondern auch in Mī. (Pischel § 115). Und was dalidda betrifft, so haben AMg. und JM. nur die Form mit r, in Mī, S. und JŚ. aber gehen dalidda und daridda in den Handschriften völlig durcheinander (Pischel § 257). Das l könnte in den beiden Wörtern also vielleicht auch in der westlichen Sprache seit alters heimatherechtigt sein, und die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, daß das l durch Dissimilation der beiden aufeinanderfolgenden r entstanden ist, wofür Wackernagel, Aind.Gr. I. S. 221 aus dem Sanskrit Beispiele angeführt hat l).

#### c) Erschließbare Ostformen

Es gibt endlich noch Verschiedenheiten der Wortform in Sanskrit und Päli, die nur bei der Annahme, daß die Päli-Formen aus einem l-Dialekt übernommen sind, eine annehmbare Erklärung finden.

§ 81. Karavīra — kaņavera ,Oleander' 4).

Die Aufeinanderfolge von zwei l in demselben Wort wird bekanntlich im Päli und in anderen Präkrits gern dadurch beseitigt, daß das erste l durch n ersetzt wird:

Sk. lalāṭa ,Stirn' wird im Pāli nalāṭa; auf dieselbe Form gehen Pkt. (Hem.) nalāḍa;

luddha "gierig" in Th. 776.
 In den Handschriften oft fälschlich dalidda geschrieben.

Ob das dort als Beispiel für die Dissimilation angeführte kariladesa (vgl. Ind. Stud. I, 82) etwas mit karira zu tun hat, ist mir zweifelhaft.

<sup>4) \*</sup> karavīra erscheint in der von T. Burrow zusammengestellten Liste vermutlich dravidischer Wörter (BSOAS XII [1948], S. 365-396) unter Nr. 47. Auch lalāja wird unter Nr. 277 genannt. lāngala dagegen hält Burrow mit Przyluski für austro-asiatischen Ursprungs (Transactions Philological Society 1946, S. 25f.).

Mī., AMg. nītāda; Mī. nadāla; Mī., AMg., JM., S. nidāla zurück (Pischel § 260).

Sk. längala "Pflug" wird im Pāli nangala, ebenso in der AMg. Daneben kennen die Grammatiker langala (Pischel ebd.).

Sk. lāngūla, lāngula, Schwanz' wird im Pāli nangula in gonangula, Name einer Affenart' (Th. 113.601)<sup>1</sup>); AMg. hat nangula, gonangula, nangola usw., aber Mī. langūla<sup>2</sup>) (Pischel ehd.).

Diese Beobachtung scheint mir auf die Verschiedenheit des Namens des Oleanders im Sanskrit und Päli Licht zu werfen. Die Sk.-Form karavīra kommt vereinzelt auch in der alten Päli-Literatur vor, so kuruvindakaravīrā J. 455, 13. Auch karavīrapatta, M. I, 429 als Name einer Pfeilart belegt, wird den Baumnamen enthalten. Sonst lautet der Name im Päli kaṇavera; so in der Liste von Baumnamen, die nicht dem späteren Kommentare angehört, in J. V, 420, 4 und J. 318, 1: kaṇaveresu bhānusu. Auch in den Kommentartexten findet sieh kaṇavera, J. III, 59, 13; 61, 9; IV, 191, 11; VI, 406, 20. Die birmanischen Handschriften haben hier aber zum Teil kanavīra (so auch Vism. 183, 18), kanavira (PvA. 4, 20), und an anderen Stellen lesen alle Handschriften kaṇavīra (SnA. 283, 25; DhsA. 317, 8) oder kaṇavīra (VvA. 177, 19).

Daß in der Tat kaṇavīra die später gültige Pāliform ist, geht daraus hervor, daß der Kommentar es für nötig hält, kaṇaveresu in J. 318, 1 durch kaṇavīresu zu erklären4). Das e in

1) Die Variante langulam für nangulam in Mhv. 6, 6 zoigt den Einfluß des Sanskrit. Nach dem Muster von angula — angultha ist im Päli, wie Geiger gesehen hat, dann auch nangultha zu nangula gebildet worden.

2) Wie in der Aufeinanderfolge zweier l das erste l durch n ersetzt wird, so wird bisweilen auch die Aufeinanderfolge zweier n dadurch beseitigt, daß das erste n zu l wird. Das bekannteste Beispiel dafür im Päli ist die Umgestaltung von n andhati (vgl. Wackernagel I, 250), dem Vertreter von Sk. n ahyati, durch l andhati, die aber nur hinter dem Präfix api oder pi eintritt, während das n hinter upa, o (ava), pariyo (paryava), sam unverändert bleibt. Beispiele sind

pilandhatha Mil. 337, 2.24 (zweimal in Versen); J. I, 100, 6; I, 386, 23 pilandhitvā (für l wird sehr oft l geschrieben. Ich halte die Schreibung mit dentalem l für die allein richtige); J. I, 386, 16 pilandhāpetvā; Mil. 336, 23; 337, 7 pilandha; A. I, 254, 257; III, 16; Thī. 74; Vv. 64, 17 pilandhanāni (VvA. 273, 21 pilandhanani); Vv. 64, 18 apilandhanāni; J. 546, 200 apilandhanam (alle Formen mit api außer apilahya werden in den Kommentaren falsch erklärt); VvA. 157, 3 khuddakapilandhanam.

Das I wird dann auch in Formen verschleppt, wo kein n folgt: Vv. 36, 1 apilandhä (Part. Prät., richtig apiladdhä); J. 535, 50 apilayha (Komm. pilandhiwā); J. 535, 26 pilayhatha (Komm. pilandhatu).

Beispiele für Formen mit erhaltenem n sind Cullav. V, 13, 2; Suttav. II, 83, 27; Mhv. 36, 117 upa nandhi; Suttav. II, 83, 30.35 upanandha (Adj.); Cullav. VI, 2, 7 onandhium; Cullav. V, 11, 3 vinandhanarajjum vinandhanasuttakum vinandhitvā, Davids-Oldenberg: "(1 allow you . . . the use . . .) of binding strings, and of binding threads, (and that you sew your robes together) after binding them therewith"; J. 412, 4 pariyonandhissanti.

Warum die Dissimilation nur hinter api, pi eingetreten ist, bleibt ebenso unerklärt wie das Nebeneinanderstehen von Formen wie pilayhatha und pilandhata. Dürfen wir annehmen, daß im Urtext apinayha pinayhatha stand und erst nachträglich dafür die Formen mit l eingesetzt wurden? apilandha könnte ein zu apilandhati neu gebildetes Part. Prät. sein. Die Dissimilation scheint aber auf das Pälibeschränkt zu sein. In keinem derliterarischen Präkrits kommt sie vor, und in den Aśoka-Edikten findet sich nur sanamdhāpayiu Kau. Z. 4; Sāñeī Z. 6; samnamdhāpayiyā Sārn. Z. 4.

Vollkommen klar ist die Dissimilation, wenn der Name des griechischen Königs Mévevõpo; im Mil. Milinda lautet. In diesem Falle ist die Dissimilation nicht auf das Pāli beschränkt. Auch in Sk.-Schriften findet sich Milindra (Kalpanām. S. 34, Anm. 7), dagegen hat sich im nordwestlichen Prākrit das n er halten. In der Kharosthī-Inschrift Konow Nr. 70 steht Minamdrasa (vgl. Pelliot JA. XI, 4 [1914], S. 380f., 384f.; Schulze KZ 33, 226, Anm. 3; Wackernagel GN. 1906, S. 165, Anm. 1).

3) Der Kommentator erklärt hier karavira als Grasart: kuruvindarukkhā ca karaviranāmakāni mahātināni ca. Da aber in der Gāthā karavira zusammen mit anderen schön blühenden Bäumen wie karnikāra usw. genannt wird, liegt nicht der geringste Grund vor zu bezweifeln, daß der Oleander gemeint sei.

4) In Faushölls Text (J. III, 62, 10) steht allerdings tattha kanaveresü ti kanaveresu, was völlig sinulos ist. Die richtige Lesung läßt sich aus den birmanischen Handschriften erschließen: Bi kanateviresu; Bd tattha kanaveresu bhānusu ti kanaviresu.

kaṇavera wird aus der Ostsprache stammen; es hat eine Parallele in dem deutlich aus der Ostsprache stammenden āveļa fūr Sk. āpīḍa. Da der Nasal niemals fūr r eintritt, wohl aber, wie die Beispiele oben zeigen, fūr ein l, wenn ein zweites l folgt, dürfen wir annehmen, daß karavīra in der Ostsprache zu kalavīla, kalavela und weiter kanavela wurde. Die Entwicklung ist die gleiche wie in rarāta, lalāta, nalāta. In Mg. ist kalavīla tatsächlich belegt (Pischel § 258). Kanavela wurde bei der Übertragung der Texte ins Pāli entweder durch die echte Pāliform karavīra ersetzt, die zu Mī. karavīra stimmt, oder durch das halb pālisierte kaṇavera, für das später kaṇavīra eintrat. Auch in AMg. wurde kalavīla durch kaṇavīra ersetzt. Dem n in P. kaṇavera kann man also so wenig innere Berechtigung zuerkennen wie in sakuṇa, ñāṇa usw. Es ist auch zu beachten, daß die birmanischen Handschriften das Wort mit dem dentalen n zu schreiben pflegen.

§ 82. sithilam, susthiram < sutthilam.

Ich möchte glauben, daß durch die Annahme einer gemeinsamen Vorlage in der östlichen Sprache auch die Verschiedenheit in Dh. 346 und Uv. 2, 6 ihre Erklärung findet. In Dh. 345 wird von dem Hängen an äußerem Schmuck und der Sorge um Weib und Kinder gesprochen; in der folgenden Strophe heißt es dann:

etam dalham bandhanam āhu dhīrā
ohārinam sithilam duppamuñcam |
etum pi chetvāna poribbajanti
anapekhino kāmasukham pahāya ||

Das nennen die Weisen eine feste Fessel, eine niederziehende, lockere, schwer zu lösende. Auch die zerreißen sie und zichen hinaus, die Wunschlosen, das Glück der Lüste aufgebend.

Die beiden Strophen finden sich ohne ernst zu nehmende Varianten auch S. I, 77; J. 201, 1. 2. Auch die Fassung des Kh.Dh.C<sup>vo</sup> 32<sup>1</sup>) stimmt genau überein:

eda dridha bañanam aha dhira oharina śiśila drupamoksa | eda bi chitvana parivrayadi anavehino kamasuhu praha'i ||

Die Übersetzung von ohär inam ,eine niederziehende ist nicht ganz sicher, die Erklärung der Kommentare, daß die beschriebene Fessel in schlechte Wiedergeburten hinabziehe, aber annehmbar:

DhΛ. IV, 56. 12 ohārinan ti ākaḍḍhitvā catūsu apāyesu pātanato avaharati heṭṭhā haratīti ohārinaṃ; gleichlautend J. II, 141, 8: ākaḍḍhitvā catusu apāyesu patanato (B¹ pātanato) avaharati heṭṭhā haratīti ohārinaṃ²).

Dagegen ist sithilam 'lockere' in diesem Zusammenhang, insbesondere dem dalham 'feste' im ersten Pāda gegenüber, geradezu sinnlos. Die gezwungenen Erklärungen der Kommentare, daß eine solche Fessel locker zu nennen sei, da sie Haut und Fleisch nicht zerschneide, kein Blut hervortreibe und die Fesselung nicht empfinden lasse, können darüber nicht hinwegtäuschen. Sie lauten:

DhA. IV, 56, 13: sithilan ti buddhaṭṭhāne chavicammamaṃsāni na chindati lohitaṃ na nīharati, baddhabhāvam pi ajānāpetvā thalapathajalapathādisu kammāni kātuṃ na detīti sithilaṃ; ähnlich J. II, 141, 10 bandhanaṭṭhāne chavicammamaṃsāni na chindati lohitaṃ na nīharati bandhanabhāvam pi na jānāpetīti sithilaṃ.

Bailey 496, 32; Barua-Mitra S. 80.
 Vgl. S. III, 137 nadī pabbateyyā ohārinī dūrangamā sīghasotā, Woodward: "(Suppose) a stream..., a mountain-torrent, down-drawing, rising from afar, swift-flowing", wo oharinī offenbar, in die Tiefe ziehend ist.

Dazu kommt, daß sithilam gegen das Metrum verstößt, das in der fünften Silbe des Päda eine Länge verlangt.

Es ist für die Beurteilung von sithilam nicht unwichtig, daß das Wort aller Wahrscheinlichkeit nach in dieser Form jedenfalls nicht in der Vorlage in der Ostsprache stand. Sithila, mit dem ved. sithila (aus \*sṛthila) übereinstimmend, scheint auf das Pāli beschränkt zu sein, wie sisila auf den nordwestlichen Dialekt. In den Prākrits finden wir statt dessen nur die Form mit lingualem dh: sadhila, sidhila, pasadhila, pasidhila (Pischel § 115); der Übergang von th in dh wird Hem. 1, 215 ausdrücklich vorgeschrieben. Auch im Pāli findet sich neben sithila, das in der nachkanonischen Literatur allein üblich ist, in den älteren Werken sathila; so

Dh. 312 yam kiñci sathilam kammam<sup>1</sup>), M. Müller: "An act carelessly performed"; Dh. 313 sathilo hi paribbājo, M. Müller: "A careless pilgrim only".

Auch S. I, 49, wo die Strophen des Dh. vorkommen, ist mit den singhalesischen Handschriften sathilam und sathila anstatt sithilam und sithila der Ausgabe zu lesen<sup>2</sup>). Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir in sathila die Form der östlichen Sprache sehen<sup>3</sup>), die im Påli gelegentlich erhalten ist, zumal die Lingualisierung des Dentals hinter ursprünglichem  $\tau$  (vgl. Anm. über dukkata in § 169) eine der charakteristischen Erscheinungen der Ostsprache ist.

Das sithitam der Påli-Strophe wird also zunächst auf einem sathilam beruhen, und es wird sich darum handeln, für dieses eine Erklärung zu finden. Uv. 2, 6 lautet die Strophe:

etad dṛḍhaṃ bandhanam āhur āryāḥ samantataḥ susthiraṃ duspramokṣam | etad api chittvā tu parivrajanti hy anapekṣiṇaḥ kāmasukhaṃ prahāya ||

"Das nennen die Edlen eine feste Fessel, eine allseits sehr dauerhafte, schwer zu lösende. Auch die aber zerreißen sie und ziehen hinaus, die Wunschlosen, das Glück der Lüste aufgebend".

āryāḥ, "die Edlen" ist hier aus Rücksicht auf die Metrik für dhīrā "die Weisen" eingesetzt, genau so wie in der vorhergehenden Strophe na tad dṛdhaṃ bandhanam āhur āryāḥ, "Nicht nennen das die Edlen eine feste Fessel", für das na taṃ daļhaṃ bandhanam āhu dhīrā des Pāli, na ta dridha bandhanam aha dhīra des Kh.Dh. steht. Auch das tu ist dem chitvā natūrlich nur hinzugefügt, um ein metrisch dem chetvāna des Pāli entsprechendes Äquivalent zu gewinnen. Das eingeschobene hi ist nichts weiter als der gewöhnliche Hiatustilger. Warum samantataḥ für ohārinaṃ eingesetzt ist, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Avahāri hätte natūrlich nicht ins Metrum gepaßt, vielleicht war aber auch die Bedeutung des Wortes dem Übersetzer nicht klar. Dagegen paßt susthiraṃ 'sehr dauerhaft' sowohl dem Sinn nach wie metrisch vorzüglich. Von der Fessel werden daļha und thira nebeneinander M. I, 449 gebraucht:

balavam bandhanam dalham bandhanam thiram bandhanam apūtikam bandhanam thūlo kalingaro, Chalmers: "(This insignificant thing grows into) a bond strong enough to hold them fast, a stout and solid bond, a bond that rots not away, a massive log round their necks".

Susthira ist, wie die Zitate im PW zeigen, mehrfach belegt; in der östlichen Sprache müßte es sutthilam gelautet haben.

<sup>1)</sup> Th. 277 sithilam. 2) S. 1, 50 sind die Strophen ohne Varianten wiederholt.

<sup>3)</sup> Hem. 1, 89 wird der Übergang von i in a in sithila als fakultativ gelehrt. AMg. pasadhila stammt offenbar aus der Ostsprache, AMg. pasidhila, sidhila sind die westlichen Formen, die ebenso in Mi. und S. erscheinen (nach Pischel § 115).

Wir werden somit vom Påli auf sathilam, vom Sanskrit auf sathilam als Grundform geführt<sup>1</sup>). Sathilam ist im Zusammenhange des Textes unverständlich und widerspricht dem Metrum, satthilam ist in beider Hinsicht zufriedenstellend. Wir sind also geradezu zu der Annahme gezwungen, daß satthilam die echte Lesart ist und daß dieses in dem Texte, der dem Påli-Übersetzer bekannt war, zu sathilam verderht war, oder daß der Übersetzer, falls er nach einer schriftlichen Vorlage arbeitete, sathilam, wie nach Ausweis der Inschriften damals sicherlich geschrieben wurde, mit sathilam verwechselte.

Man wird gegen diese Erklärung nicht einwenden dürfen, daß doch auch das Kh.Dh. die Lesart śiśila aufweist. Wir wissen vorläufig über das Verhältnis dieser Rezension zu den übrigen zu wenig; es ist auch sehr wohl möglich, daß sathilam ein sehr alter Fehler für sutthilam ist.

Schwerer wiegt, daß die tibetische Version des Udänavarga, die zweifellos eine Übersetzung des Sanskrittextes ist, ebenfalls die Lesart śithilam kennt. Die Strophe lautet:

'dod-pa'i chins-ma gan yin de lhod kyan rab-tu dgrol-bar dka' ses 'phags-pa gsun | brtan-rnams 'dod-pa'i bde-la mi lia-bar de-dag gtubs-nas myur-du 'gro-bar byed ||

Das ist, wörtlich ins Sanskrit übersetzt:

kāmasya bandhanam bhavati yat tac chithilam api duspramoksam ity āryā āhuh | dhīrāh kāmasya sukhe 'napekṣina ete cchittvāśu vrajanti.

Die Verschiedenheiten zwischen dem Sanskrit und dem tibetischen Texte sind hier viel größer als es sonst der Fall zu sein pflegt. Nun geht die tibetische Übersetzung zwar öfter auf einen Text zurück, der älter ist als die Vulgata der ostturkistanischen Handschriften, allein solche Abweichungen wie die Loslösung von der vorhergehenden Strophe durch die Ersetzung von etad durch 'dod-pa'i, die vollständige Auslassung von drdham, samantatah und prahäya können unmöglich als Altertümlichkeiten angesehen werden. Das 'phags-pa in dieser wie in der vorhergehenden Strophe beweist, daß der tibetische Übersetzer die in der Sanskrit-Version neu eingeführte Lesart äryäh vor sich hatte; um so mehr überrascht es, daß er im dritten Päda brtan-rnams, das Äquivalent von dhīrāh, eingefügt hat. Er kann dies Wort nur der dem Päli zugrunde liegenden Version entnommen haben²). Dann aber ist es nicht unwahrscheinlich, daß er auch lhod auf Grund dieser ihm bekannten Version eingesetzt hat; um es einigermaßen verständlich zu machen, hat er ihm ein kyan hinzugefügt, das im Original keine Entsprechung hat. Ich halte diese Erklärung für wahrscheinlicher als die Annahme, daß im Sanskrittext ein ursprüngliches, unverbindliches šühilam später zu susthirum verbessert sein sollte.

§ 83. osadhī (< auṣarī) , Morgenstern'.

Nur bei der Annahme, daß der Originaltext l anstatt r hatte, wird meines Erachtens auch der merkwürdige Sternname osadh $\tilde{t}$  im Päli verständlich. Er findet sieh in der Verbindung osadhit $\tilde{a}$ rak $\tilde{a}$  in der Suttaliteratur:

D. II, 111 = A. V, 62, 17f. seyyathāpi nāma osadhitārakā odātā odātavaņnā odātanidassanā odātanihhāsā, Woodward: "Just as, for instance, the star of healing is white, white in colour, white to look at, a shimmering mass of white";

<sup>1)</sup> Ob in suthilam und sathilam bereits die Erweichung der Tenues eingetreten war und ob diese auch schon in der Schrift zum Ausdruck gebracht wurde, ist eine Frage, auf die hier nicht eingegangen werden kann. [Vgl. die Beispiele für Erweichung von tt, tth zu dd, ddh unten § 151-158.]

<sup>2)</sup> Daß er die Fassung des Kh.Dh. gekannt habe, ist nicht anzunchmen,

S. I. 65 = It. 20,14 seyyathāpi . . . rattiyā paccūsasamayaṃ¹) osadhitārakā bhāsate ca tapate ca virocati ca, Geiger: "Wie nämlich während der Zeit des Lichtwerdens der Nacht der Morgenstern glänzt und glüht und funkelt".

In der Gäthädichtung begegnet der stereotype Vergleich einer schönen Frau mit der osadhi tärakä:

Vv. 9, 1; 61, 1; Pv. 12, 28; VvA. 51, 19; 119, 11; 142, 23 (= J. II, 255, 12)

obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā, Kennedy: "Diffusing radiance on every side like the Healing Star", Dutoit:

"die du die ganze Welt erhellst, dem Sterne gleich, der Glück verheißt";

J. 506, 1; 523, 14 kā nu vijjur ivābhāsi osadhī viya tārakā, Dutoit:

"Wer scheint hier glänzend wie der Blitz und wie der helle Morgenstern?";

J. 535, 44 purimam disam kā tvam pabhāsi devate alamkatā tāravarā va osadhī, Dutoit: "Wer bist du, Gottheit, die du strahlst im Osten hell wie der Morgenstern, der Sterne Fürst?";

J. 546, (II) 39 dhītā Pañcālarājassa osadhī viya vaṇṇinī, Dutoit: "Die Tochter des Pañcālakŏnigs, die wie der Morgenstern erstrahlt".

Das Wort ist auch in die spätere Dichtung übergegangen:

J. 1, 23, 20 yathāpi osadhī nāma tulābhūtā sadevake | samaye utupasse vā na vokkamati vīthito, Dutoit:

"Gerad so wie der Morgenstern, der an dem Himmel sich bewegt<sup>2</sup>), zur Zeit, im Jahreszeitenlaufe nie sich entfernt von seiner Bahn"; es erscheint auch Vism. 412, 6.

Clough scheint der erste gewesen zu sein, der osadhitārakā als 'the star that presides over medicine; the morning star' erklärte. Daß das Wort in der Tat den Morgenstern bezeichnet, geht mit voller Klarheit aus der oben aus S. I, 65 angeführten Stelle hervor. Aber der Morgenstern hat nichts mit Medizin zu tun. Aus den einheimischen Kommentaren, die Childers in seinem Wörterbuch anführt, ist, wie schon Kern, Bijdrage S. 18, bemerkt hat, nichts zu entnehmen. Kern selber wollte osadhī als eine gelehrte oder ungelehrte Verderbnis von osanī, Sk. aušanī, fem. zu aušana, d. h. von Ušanas, erklären. Ušanas wird allerdings im Epos mit Sukra, dem Planeten Venus, identifiziert; man sieht aber bei der Kernschen Erklärung nicht ein, warum man osanī zu osadhī umgestaltet haben sollte³).

Das für osadhē im Mvu. erscheinende Wort führt auf etwas anderes. Die J. 506, 1 entsprechende Gäthä beginnt hier (II, 181, 5) in Senarts Text: kā nu vidyud ivābhāsi sarasi viya tārakāḥ. Die Handschriften Iesen aber: B kā nu vidyur ivābhāsi usara viya tārakāḥ. C kā nu vidyur ivābhāsa tusara viya tārakāḥ. Das läßt, da der Visarga von tārakāḥ sicherlich ein verlesenes Interpunktionszeichen ist, eine ursprünglichere Lesung usarā viya tārakā vermuten, die wir weiter auf usalā viya tālakā zurückführen können, da zahlreiche Stellen beweisen, daß der Urtext l für r hatte. Aber auch usalā ist noch nicht die richtige Urform, wie die Fassung der J. 535, 44 entsprechenden Gāthā (II, 56, 19) zeigt:

purimām dišan tisthasi devate toam alankītā tāravarā va osadhī.

<sup>1) \*</sup> S. I, 55, 7 liest paccūsamayam.

2) \* Pāda 2 besagt vielleicht: der bei Menschen und Göttern (sadevake loke) Richtschnur (Waage) geworden ist.

<sup>3) \*</sup>Kern hat in einem Artikel "Eine indische Nebenform von Usanas" (Festgruß Roth, Stuttgart 1893, S. 6-8) seine hier angeführte frühere Meinung revidiert und ausarī (angenommene Nebenform von Usanas = Planet Venus) als die im Mvu, anzusetzende Wortform vermutet. Lüders ermittelt sie dagegen unten als ausarī (von usar=vsas "Morgenröte"). Unergiebig Edgerton BHSD. unter osadhi.

Allein der zweite Pāda ist so nur von Senart hergestellt<sup>1</sup>); die Handschriften bieten B alamkyto gātravarā ca auśarā, C alamkyto tāravelā ca osarā. In dem velā fūr varā hat sich das l des Originals noch erhalten; wir werden von dieser Stelle aus auf ein ursprüngliches tālavalā va osalā geführt. Daß auch das noch nicht die Lesung des Originals war, geht endlich aus Gāthā II, 58, 12<sup>2</sup>) hervor:

jahāti rātrī aruņasmim udgate sā tisthase tāravarā va osadhī.

Hier lesen die Handschriften: B sa tisthasi tāravarā ca ośarī (1), C sa tisthasi tāravanā ca osarī. Die ursprüngliche Lesart war also tālavalā va osalī, und auch in den beiden anderen Stellen dürfen wir osalī viya tālakā, tālavalā va osalī als Grundtext annehmen. Das osalī, das hier zutage tritt, entspricht offenbar Sk. ausari, einer Ableitung von usar in usarbudh wie vänara von vanar in vanargu, vanarşad. Osalī tālakā ist also auch etymologisch nichts weiter als der Morgenstern. Wenn der Pali-Übersetzer osali nicht durch osari wiedergegeben hat, so wird das daher rühren, daß der Name auf die östliche Sprache beschränkt und im Westen unbekannt war. Es fragt sich nur noch, warum man osalī durch osadhī ersetzte. Ich möchte annehmen, daß osali mit dem lautlich sehr ähnlichen osalhi verwechselt wurde. Hem. 1, 227 und andere Grammatiker lehren die Zerebralisierung des dh in oşadha als fakultativ; belegt ist allerdings in Mi., AMg., JM. und JS. nur osaha, in S. osaha und osadha (Pischel § 223). Aber in F. II haben Gi. osudhāni, Sh. und Mān. osadhani, während die östlichen Versionen osadhāni (Dhau., Jau.), osadhīni (K.) haben. Die Existenz einer Form osalhī, wenigstens in den westlichen Dialekten, ist daher nicht zu bezweifeln, wenn auch im Pali nur osadhi (D. I. 12; A. IV, 100; J. VI, 331, 14), osadha (Sn. 296; J. IV, 31, 31.; VI, 331, 15f.; Pv. 19, 5; 40, 8) vorkommen.

§ 84. ālayāni — ariya (aliya), Sn. 535.

Einige Wortspiele in Pāli-Texten haben nur dann einen rechten Sinn, wenn man annimmt, daß das Wort, auf das es bei ihnen ankommt, im Urtext das östliche l, nicht das r des Pāli enthalten hat. Dahin gehört Sn. 535:

chetvā āsavāni ālayāni
vidvā so na upeti gabbhaseyyam |
sannam tividham panujja pankam
kappan n'eti tam āhu ariyo ti ||

Fausböll: "Whosoever, after having cut off passions and desires, is wise and does not (again) enter the womb, having driven away the threefold sign, the mud (of lust), and who does not (again) enter time (kappa), him they call an Ariya (noble)."

Die Strophe gehört dem Sabhiyasutta an, wo in 513-537 eine Reihe von Ausdrücken wie brähmuna, samana, nhātaka usw, in mehr oder weniger phantasievoller Weise im Anschluß an die Lautform der Worte erklärt werden. In unserer Strophe wird ariyo mit ālayāni, den Lüsten, die der ariya vernichtet hat, in Verbindung gebracht. Daß es darauf ankommt, haben die birman schen Gelehrten erkannt, und aus diesem Grunde ist in den birmanischen Handschriften ālayāni vor āsavāni gestellt worden. Im Pāli liegt ariya lautlich ziemlich weit von ālaya ab. In der Ostsprache wurde der Vokal vor der durch Epenthese getrennten Doppelkonsonanz nicht gekürzt, was in diesem Falle durch das Metrum bestätigt wird. Wie der Dichter zu seinem Wortspiel kommen konnte, wird aber doch erst verständlich, wenn die Schlußworte der Strophe tam āhu āliye ti lauteten.

Die Strophe findet sich auch im Mvu. III, 400, 3f., wo der Text in den Handschriften allerdings nahezu hoffnungslos verderbt ist. Senart gibt ihn in folgender Form:

<sup>1)</sup> Auch der erste Pāda ist offenbar verderbt.

<sup>2)</sup> Die im Päli entsprechende Gäthā 535, 50 ist hier anders gefaßt.

hitvā ālayāni āsayāni bandhanāni ativṛtto neti | garbhaśayyam arato sarvapāpakehi āryo tāyi pravuccati tathatvā ||

Ich möchte eher annehmen, wenn auch mit allem Vorbehalt, daß der Text, auf den die Handschriften zurückgehen, etwa lautete:

hitvā ālayāni āsayāni<sup>1</sup>)
anivartī na upeti garbhaśayyām²) |
ārame sarvapāpakehi³)
ariyo tūyi pravuccati tathatvā ³) ||

Auch hier ist ālayāni wie im Pāli in den birmanischen Handschriften an die Spitze gestellt; die Lesung des Urtextes war aber doch wohl chettv āsinavāni.

§ 85. dvddhakhīro (-khīla) vigatakhīla, Wortspiel Sn. 181.

Auch aus einem Wortspiel im Dhaniyasutta, dem Gespräch zwischem dem Hirten Dhaniya und dem Meister, Sn. 181., läßt sich entnehmen, daß der Päli-Text aus der Ostsprache übersetzt ist. Dhaniya sagt:

pakkodano duddakhīre 'ham asmi (iti Dhaniyo gopo) anutīre Mahiyā samānavāso | channā kuṭi āhito gini atha ce patthayasī pavassa deva ||

Fausböll: "I have boiled (my) rice, I have milked (my cows) — so said the herdsman Dhaniya — I am living together with my fellows near the banks of the Mahī (river). (my) house is covered, the fire is kindled: therefore, if thou like, rain, O sky?"

Der Meister antwortet:

akkodhano vigatakhilo") 'ham asmi (iti Bhagavā) anutīre Mahiy' ekarattivāso | vivaţā kuţi nibbuto gini atha ce patthayasī pavassa deva ||

Fausböll: "I am free from anger, free from stubbornness, — so said Bhagavat — I am abiding for one night near the banks of the Mahī (river), my house is uncovered, the fire (of passions) is extinguished: therefore, if thou like, rain, O sky!"

Es ist klar, daß akkodhano dem pakkodano, vigatakhilo dem duddhakhīro um des lautlichen Anklangs willen gegenübergestellt sind, aber dieser kommt doch erst mit vollkommener Deutlichkeit zur Geltung, wenn man annimmt, daß sich ursprünglich -khīle und -khile gegenüberstanden?).

M hitvā ālepati | ā-; B hitvā ālepati ā-. M āsanāni bandhanāni; B -ndhanāti. bandhanāni scheint Glosse zu sein.
 MB anivarttişu neti garbhaśayya (M -śaryya).

<sup>3)</sup> M aremo; B aramo; vgl. Sn. 531 virato idha sabbapāpakehi; J. 496, 16 sabbapāpehi āratam.

<sup>4)</sup> M ariyo tāpi; B tāyi āryo. M -ti tatheṣām asamtā; B tathoṣām asatām.

<sup>5)</sup> Über *āsinavāni* für *āsavāni* unten § 179. 6) So die Handschrift Bal.

<sup>7)</sup> In den Handschriften ist die Angleichung zum Teil noch weiter getrieben; so haben Bal -khiro für khīro, Ch -khīlo, Ck mit falscher Schreibung -khīlo für -khilo, und Andersen und Smith haben -khīlo in den Text gesetzt. Auch der Kommentator hat wohl nigatakhilo gelesen, erklärt -khīla aber richtig als die pañca cetokhilō.

§ 86. jarā — jala, Wortspiel J. 460, 3.

Ein weiteres Wortspiel mag in J. 460, 3 vorliegen, wo der Prinz, der das Hausleben aufgeben will, sagt:

dīpaň ca kātum icchāmi yaṃ jarā nābhikīrāti¹), "und ich wünsche eine Insel zu machen, die das Alter nicht üherschweimmt".

Die Zeile lautet mit Ersetzung von jarā "Alter" durch ogho "Flut" Dh. 25

dīpam kayirātha medhāvī yam ogho nābhikīrati, M. Maller: "the wise man may make for himself an island which no flood can overwhelm",

und Uv. 4, 5 dvīpam karoti medhāvī tam ogho nābhimardati. Daß im Urtext jedoch ein dem jarā der Jātaka-Strophe entsprechendes jalā stand, wird durch Kh.Dh.A.<sup>3</sup> 7 wahrscheinlich gemacht. Dort erscheint der Text wiederum mit jarā 'Alter' in der Fassung divu karodi medhavi ya jara nabhimardadi.

Im Grunde paßt weder 'Alter' noch 'Wasser' recht in den Zusammenhang. Das Alter fällt aus dem Bilde heraus, und jala wird, soweit ich weiß, niemals im Sinne von ogha als der Flut der Unwissenheit und Leidenschaften gebraucht. Auch läßt sich jalā, im Sinne von Wasser genommen, grammatisch nicht in den Text eingliedern, und es ist zu beachten, daß im Jätaka auch weiterhin (V. 5) gerade von der Furcht vor dem Alter die Rede ist:

māham kāmehi sammatto jarāya vasam anvagam²),

Dutoit: "nicht will vergiftet von den Lüsten ich in des Alters Macht gelangen".

Ich glaube daher nicht, daß man, wie Lévi JA. X, 20 (1912), S. 241 meint, jarā einfach als eine irrtümliche Übersetzung eines ursprünglichen jalā annehmen darf, aber ich halte es für möglich, daß man wegen des Anklanges von jalā 'Alter' an jala 'Wasser' dazu kam, im Anschluß an das bekannte Bild von der Insel und der Flut, in unserer Strophe 3 von der Insel, die durch jalā, das Alter, nicht überschwemmt werden kann, zu reden.

abhikīrati scheint tatsächlich für das zu erwartende abhikirati gebraucht zu sein; vgl. J. 547, 434 nandiyo m' abhikīrare.
 Text: anvagū ti.

### Zweites Hauptstück

# Beobachtungen über die Phonologie und Morphologie des Urkanons

# A. Beobachtungen über den Lautstand

§ 87-148

I. Einfache Konsonanten

§ 87-100

1. Erweichung und Schwund einzeln stehender stimmloser Verschlußlaute

§ 87. a) k zu g in den Aśoka-Edikten¹)

Der Ostdialekt der Asoka-Edikte zeigt im allgemeinen keine Erweichung eines intervokalischen k zu g, aber in der Aufzählung der buddhistischen Texte in C-Bair, steht Z. 5t. e cā Lāghulovāde musāvādam adhigicya bhagavatā Buddhena bhāsite. Man darf aus dem adhigicya = Sk. adhikttya schließen, daß in der Volkssprache jedenfalls inlautendes k zwischen Vokalen zu g geworden war und daß ein k in dieser Stellung entweder der gebildeten Sprache angehörte oder überhaupt nur historische Schreibung ist. Jan Sep. bieten weitere

1) [Die Behandlung von k zu g im Pāli fehlt in den noch vorhandenen Teilen des Manuskripts. Sie würde der Anlage der Arbeit nach im Anschluß an § 87 unter Hervorhebung der Erweichung als östliche Eigentümlichkeit zu erscheinen haben. Geiger bespricht die Erweichung von k zu g in § 38, 1 seiner Grammatik und gibt folgende Beispiele: elamuga ,taubstumm' = edamuka (vgl. oben § 47), paţigacca ,im voraus, früher' = pratikṛtya (paṭikacca), Sāgala ,Name einer Stadt' = Śākala, Māgandika ,Name eines Brahmanen' = Mākandika. Vgl. auch die Bemerkung über Wurzel gunth oben § 59.

Auf einem Zettel, der dem Papier und der Schrift nach älter als das eigentliche Manuskript ist, hat Lüders unter der Überschrift ,k wird g' müga und elamüga vermerkt. Für elamüga hat er dort die Bedeutung ,geifernd' gegeben und scheint bei diesem Ansatz an Wurzel muc gedacht zu haben. Ferner sind kaliügara Dh. 41 — Sk. kadamkara (aber auch kadaügara) und Chandoka — Chandoga D. 1, 237 notiert. (Zu letzterem ist hinzugefügt: "daneben Chandāva in manchen Handschriften; Grundform Chandova".) Zu mankubhūta, dem im Sk. madgubhūta (Divy. 633, 24; 636, 7) entspricht, macht er den Zusatz: "Grundform mangu?" und verweist auf Pischel, SBAW 1904, S. 823. Ist diese Erklärung richtig, so wäre mankubhūta den Hyperpālismen zuzurechnen.

Etwas ausführlicher ist eine Notiz zur Erklärung von nāga, Elefant', einer merkwürdig anmutenden Anrede an den Buddha, die besonders häufig im Sn. (vgl. den Index zu Fausbölls Übersetzung) belegt ist. Das Wort kommt auch auf Mönche oder Heilige bezogen vor. So werden Sdhp. 1, 7 Mönche mahānāga genannt. Fausböll vermutete na āgas, sinless' als Grundlage für nāga. Lüders gibt unter Hinweis darauf, daß nach Pān. 2, 1, 62 nāga zwar etwas ehrenvoll Hervorgehobenes (pūjyamānam) bezeichnen kann, aber nur, wenn das Wort am Ende eines Kompositums steht, stichwortartig eine andere Erklärung: nāga bedeutet nach ihm "Führer' und ist Sk. nāyaka, das zu nāka kontrahiert (vgl. Kusināra unten S. 85, Anm. 5) und im Osten zu nāga erweicht wurde. Unter Verwechslung mit nāga "Elefant' wurde die östliche Form im Pāli beibehalten. Bei dem Cullavagga VII, 3, 12 geschilderten Zusammenstoß des wilden Elefanten Nālāgiri mit dem Buddha wird mit der Bezeichnung nāga für den Buddha gespielt:

cirassam vata bho nāgo nāgena samgāmessatīti, Davids-Oldenberg: "Twill be long ere the elefant can fight a fight with the elefant (of men)!". Andersen, Glossar: "at last we shall see an elephant (se. of men) that can fight with (this) elephant".]

Beispiele: hidalogam ca palalogam ca II, 7; hidalogikapālalokikana I, 3; II, 4; hidalogikapālalokikāye II, 121. Man sprach also in gewöhnlicher Redeweise nicht loka, sondern loga, und die Form loge liegt offenbar auch der schon oben § 76 angeführten etymologischen Deutung von loka in S. IV, 52 zugrunde: lujjatīti kho bhikkhu tasmā loko ti vuccati.

§ 88—93. b) ya- und va-śruti für k (nach i bzw. u)

§ 88. -ika über -ikya zu -iya in den Aśoka-Edikten.

Unter dem Einfluß eines vorhergehenden i ist k in der östlichen Sprache schon früh palatalisiert worden. In der Kälsī-Version der Aśoka-Edikte wird für -ika daher -ikya geschrieben<sup>1</sup>), so in Alikyaṣudale (XIII, 8), nikyāyā (XII, 34) und sehr hāufig in dem Suffix -ika:

akālikye, -thitikyā und -ļhitikyā, nātikye, panātikyā, pālamtikyāye, Pitinikyeşu, -bhumikyā, sa (lies: ṣu) vāmikyena, saṃsayikye, palalohikyā, hidalokikya; ebenso in Tōp.VII, Z.23 adhakosikyāni, aṃbāvadikyā (ebd.).

Die Entwicklung des -ika ist aber in der Ostsprache schon weiter gegangen. Neben dem hidalokika-palalokikyā in K. XIII, Z. 18 findet sich hidalokikya-palalokiye in K. XIII, Z. 17f., während in Gi., Sh. und Män. noch die Formen auf -ika stehen. Ebenso findet sich in K. 1X, Z. 24 nilathiyā, das auch in Dhau. als nilathiyaṃ erscheint und sicher so in der Vorlage stand, da es auch in die nordwestlichen Versionen als nirathiyaṃ (Sh.), nirathriye (Mān.) übernommen ist.

Weitere Beispiele sind atapatiya in Sh. IV (Satz D u. J); nimsidhiyā in Sh. VII, Z. 24 und athabhāgiye Rum. Z. 52).

§ 89. -iya neben -ika im Pāli3).

Im Pāli gelten im allgemeinen die Formen auf -ika, doch sind vielfach auch die Formen auf -iya aus der Ostsprache übernommen. Es ist allerdings bisweilen nicht leicht zu ent-

- 1) Vgl. Bloch S. 53: »A Kalsi le suffixe -ika prend couramment l'aspect ikya: nātikya, -lokikya, etc. Ceci semble la notation du stade de palatalisation intermédiaire entre -ika et iya, stade souvent atteint par le pali.«
- 2) Dagegen geht diyadha- in K. XIII, Z. 35 (Sh. diadha-; Mān. diyadha-), diyadhiyam in den kleineren Felseninschriften, nicht auf \*dvikārdha- zurück, wie Hultzsch, Corp.Inser.Ind. S. LXXI annimmt, sondern auf dvyardha-. [So jetzt auch Mehendale, Aśokan Inseriptions, S. 41, Anm. 25, nach Turner, Gavimath and Palkigundu Inser. S. 41.] Auch Pischels Zurückführung von divaddha auf \*dvikārdha (§ 230) halte ich für unrichtig. divaddha ist Mischform von diyaddha aus di+addha und duvaddha aus du+addha. Gänzlich falsch ist Hultzschs Erklärung von supadālaya aus supadālaka (a. a. O. S. 33, Anm. 3).
- 3) [Eine Besprechung von āveṇiya (āveṇika)], besonders, speziell", Kosiya (Kausika)], Beiname Indras", zwei Wörtern, die von Geiger in seiner Grammatik § 36 genannt werden und hierher gehören, ist im Manuskript nicht enthalten. Auf einem Zettel hat Lüders ähariyo (= ahariko) und senūpiya (Grundform -upika, Fem. zu upaka; upiya gebildet wie jeṭṭhikā J. V, 279, 1) notiert. āhariya findet sich J. 398, 4, wo es heißt:

bhikkhañ ca te āhariyo naro idha sadallubho hohiti khādite mayi |

Der Kommentar erklärt āhariyo naro durch āharaņako añño naro, "ein anderer Mann, der herbeibringt", und Dutoit übersetzt entsprechend:

"doch wirst du, wenn du mich frißt, schwer noch finden den Mann, der dir herbeibringt deine Speise."

Zu senūpiyā (vgl. upiya, tadūpiya im PTSD.) ist J. 519, 30 als Stelle vermerkt. Im Kommentar wird es dort mit sayanūpagatā wiedergegeben. Die Stelle selbst lautet:

senŭpiyā tāta aninditangīyo khattiyakannā paţilābhayanti nam || Dutoit: scheiden, ob das ursprüngliche Suffix -iya oder das auf -ika zurückgehende vorliegt. Sichere Beispiele für ursprüngliches -ika sind:

abhisāriyā J. 344,3; dhannakāmiyā (Komm. dhanatthikā) J. 297,3; udakahāriyā (Komm. udakaharikā) J. 547, 280; candiyā J. 382, 2; samvāsiyā Sn. 22 (Komm. SnA. 36, 7 saddhim vasamānā), das dann auch in die spätere Sprache übernommen ist: pāpehi asamvāsiyabhāvam Mil. 249, 27.

- J. 387, 1 preist der Nadelschmied mit den Worten: "Wer möchte eine Nadel kaufen" sein Erzeugnis als supāsiyam¹) "mit gutem Öhr" an. Die Form wird durch den Kommentar bezeugt²); in der Gāthā selbst lesen die singhalesischen Handschriften aber supāsikam, ein Zeichen, wie die Pālisierung der Texte Fortschritte macht.
- J. 297,3 steht kāsiyañ ca mudum vatham, "ein weiches Gewand aus Kāšī", in den singhalesischen Handschriften, in den birmanischen und im Kommentar aber kāsikañ, und die Form auf -ikā ist auch sonst im Kanon eingesetzt: kāsikam vatham D. II, 14; A. I, 248; kāsikāni vathāni A. III, 50; kāsikuttamadhārine J. 539, 74. In der nachkanonischen Literatur ist sie die gebräuchliche Form: Pug. 34, 3II.; Mil. 2, 7; DhA. I, 417; Vism. 115, 22.

§ 90. In weiteren Wörtern treten -ika und -iya gleichwertig nebeneinander auf:

 $s\bar{a}lik\bar{a}^3)$ ,,Maina-Vogel" S. I, 190; Th. 1232; J. 115, 1; 546, 23, 25, 26, 31, 33, 37, 42; daneben  $s\bar{a}liy\bar{a}$  J. 367, 1; 511, 26; 543, 116; 546, 44.

Charakteristisch ist, daß in den Prosaerzählungen und im Kommentar der Gäthäs im allgemeinen sālikā gebraucht wird, J. V, 110, 12. 26; VI, 419, 3. 5. 12. 14. 21; 420, 24; 421, 7; auch zu J. 511, 26, wo in der Gäthä sāliyā steht, erscheint J. V, 9, 11 sālikā. In J. III, 202, 23 ist sāliyacchāpam "junger Maina Vogel" (Dutoit: "junger Igel") deutlich aus der Gäthä verschleppt.

sitodiya. M. 1,76 findet sich pokkharanī sītodakā; Pv. 29,4 sitodakā gangā; dagegen J. 504,4 sitodiyā najjo4), "Flüsse mit kühlem Wasser";

kisiya. J. 545, (II) 1 paṇḍu kisiyāsi dubbalā, Dutoit: "Gelb bist du, abgemagert, schwach"; Thī. 27 kiñcāpi kho mhi kisikā, Neumann: "Und bin ieh gleich ein zartes Weib". Der Kommentator (J. VI, 262, 26) hält es für nötig, kisiyā durch kisā zu erklären.

dhaniya. Mahāv. I, 46. 1 findet sich dhaniyā "Gläubiger", Thī. 443; PvA. 276, 14 dhanika.

"sie liegen reizend auf dem Lager, Vater, der Edlen Töchter und bezaubern ihn."

Beachte auch P. pasādaniya und sampasādaniya.

Für posavaniya (posavanika) "groß gezogen", zu posati nimmt Geiger a.a.O. Doppelformen an, wie lokiya = laukya neben lokika = laukika, "weltlich". Nach Ansicht von Lüders sind Formen wie setthika "Brahmane" neben sottiya = śrotriya und veyyavatikō neben veyyavattiyō (vgl. § 99) folsche Pālisierungen oder Hyperpālismen, wie sie unten § 133—138 behandelt werden.)

1) In der folgenden Gäthä (J. 387, 2) supäsam. In der entsprechenden Gäthä des Mvu. (II, 87, 17) wird die Nadel vanagäsikä (B manugäsikä; C varutayäsikäm) genannt, wo yäsikä sicherlich mit der häutigen Verwechslung von pa und ya für pasika steht. Päsa ist offenbar das Nadelöhr und geht auf Sk. päsa, Schlinge' zurück, indem man die Nadel mit ihrem Öhr wie einen Strick mit einer Schlinge ansah.

2) Der Kommentator erklärt supäsiyam (J. 387, 1) der ersten Stelle durch sundarena suviddhena päsena samannägatattä supäsiyam, "mit gutem Öhr: weil sie mit einem schönen, wohlgebohrten Ühr versehen ist", supäsam (J. 387, 2) der zweiten Stelle (Dutoit: "gut geöhrt") durch sanhena päsavedhahena viddhattä, sundarapäsam, "mit schönem Öhr: weil sie mit einem feinen Öhrebohrer durchgebohrt worden ist".

3) In den Texten auch in der falschen Schreibung mit l: sālikā J. 115, 1; 516, 31. 33 (hier auch m. sālika); 37; 42; sāliya J. 546, 44. Daß in den zu den Gäthäs gehörenden Prosaerzählungen gewöhnlich die in den Versen gebrauchten Formen wiederkehren, ist natürlich. Vgl. oben § 79.

4) In Bd verbessert zu sitodakā.

# § 91-93. -uka zu -uva1).

§ 91. mālunā ,Name einer Schlingpflanze' (Bauhinia vahfii).

Daneben findet sich auch māludhānī (Hem.An. 4, 186; Med. n. 201), das Bālarām. 168, 18 belegt ist<sup>3</sup>). Das Wort scheint dem Uv.-Übersetzer nicht geläufig gewesen zu sein; er gibt es fälschlich durch mālutā wieder:

Uv. 3, 4 irṣṇā vardhati māluteva hi — Dh. 334 taṇhā vaildhati māluvā viya, M. Müller: "The thirst . . . grows like a creeper";

Uv. 11, 10 sālam vā malutā yathā = Dh. 162 māluvā sālam uvotatam<sup>4</sup>), M. Mūller "as a creeper does with the tree which it surrounds". Im Kh. Dh.  $C^{ro}$  32<sup>5</sup>) steht richtig malua va vi lata vani.

 $m\bar{a}lut\bar{a}(lat\bar{a})$  findet sich auch Lulitav. 212,17, gegenüber  $m\bar{a}lu(lat\bar{a})$  ebd. 174,19 in einer Strophe.

§ 92. roruva (\*ruruka) , Hirsch'.

M. I, 429 lindet sich roruva neben anderen Tiernamen:

yassa nahārunā parikkhittam yadi vā gavassa yadi vā mahisassa yadi vā roruvassa yadi vā semhārassa, Chalmers: "whether the gut binding that shaft came from an ox or a huffalo or a hart or a monkey".

Es ist also nicht eine Ableitung, sondern ein Synonym von ruru, das in ähnlichen Aufzählungen belegt ist:

J. 535, 76; 545, 67 gavajā mahisā rohitā rurū, Dutoit: "Gayal-Ochsen, Büffel, Retwild und Antilopen"; J. V, 416, 19 -gavajamahisaruru-, Dutoit: "(die belebt war von Elefanten), Gayal-Ochsen, Büffeln, Ruru-Gazellen . . . ."

Ich möchte daher annehmen, daß roruva für ruruva aus \*ruruka steht. Roruva verdankt seine Entstehung dem Anklang an roruva, Sk. raurava<sup>o</sup>), den Höllennamen, indem des a durch Angleichung an das vorausgehende o zu u wurde, ähnlich wie in Sk. udupāna aus udapāna.

§ 93. sava (śaka) "Papagei".

Auch ein stammhaftes -uka ist -uva geworden in dem Worte für Papagei, Sk. śuka, vgl. Geiger § 36. Es lautet in den Gäthäs der Jätakasammlung stets suva (484, 1.5, 6, 14, 16; 503,

1) Über Schwund des k in āluka siehe § 147.

 Das Vaij. 62, 419 mit der Bedeutung cakrospt angeführte maluna scheint eine Art süße Kartoffel zu sein; nach dem Herausgeber entspricht im Tamil kay valli.

3) Mit māludhānī hängt wohl maljan, der Name der Schlingpflanze in der Marāthī, und maljhan, das sich neben malo, maurain, maulain, mahul in der Hindi findet, zusammen; siehe D. Brandis, Indian Trees, London 1906, S. 258f.

4) So Fausböll (1855). Die Ausgabe der PTS. von 1914 setzt iv otthatam in den Text.

5) Bei Bailey Lücke; Barua-Mitra S. 65.

6) Raurava ist offenbar von dem Intensivstamm von ru ,brüllen' abgeleitet; vgl. roravana Nir. 13, 7.

2.12.16; 546 (II), 22.25.26.33, suvo vas uvim kāmeyya, "Der Papagei liebe die Papageiin", 44), und es ist begreiflich, daß diese Form dann auch in die Sprache der Prosaerzählung übernommen wurde (J. I. 324, 3 ff.; IV, 277 ff.; 430, 25 ff.; VI, 418, 9.10). Daneben aber findet sich hier die echte Päliform suka (J. I. 458, 20; 459, 3; II, 132, 24; 133, 2.6; V, 110, 13; 111, 3), die zum Teil auch (statt suva) als Lesart der singhalesischen Handschriften vorkommt (J. IV, 430, 28.29).

§ 94-98. c) t zu d.

§ 94. d statt t in den Asoka-Edikten.

Für die Erweichung von t zu d läßt sich aus den in östlicher Sprache abgefaßten Aśoka-Edikten nur weniges anführen. In K. VI, Z. 19 nathi hi me dose uṭhānasā, Bloch; »Car je ne me satisfais pas dans le travail«, ist dose sicherlich nur Schreibfehler; das hidasukhāye in K. V, Z. 15 stand aber offenbar in der Vorlage, da auch Mān. und Sh. hidasukhaye bieten, während Dhau. dafür hitasukhāye eingesetzt hat.

Wichtiger ist noch, daß der Redaktor von Jau. Sep. in seinem Bestreben, die Hochsprache zu gebrauchen, in alle Formen von padipādayati "zukommen lassen, bewirken" (Pāli paṭi-pādeti, Sk. pratipādayati) das d fālschlich durch t ersetzt hat: paṭipātayehaṃ I, 1; II, 2; paṭipātayema I, 5; saṃpaṭipātayantaṃ I, 7; vipaṭipātayantaṃ I, 8; saṃpaṭipātayitave II, 16. Dieses Verschen läßt darauf schließen, daß in der gesprochenen Sprache schon in weitem Umfange d fūr intervokalisches t eingetreten war, während man offiziell an der alten Orthographie festhielt.

In der Sprache des Urkanons war die Erweichung des t offenbar durchgedrungen, und Spuren davon haben sich im Päli erhalten<sup>1</sup>).

§ 95. yādeti (yātayati) ,überlassen'.

Sk. niryātayati ,überlassen, geben' erscheint als niyyādayati, niyyādeti:

J. 538, 44 ratham niyyādayitvāna, Dutoit: "Wenn du den Wagen gabst zurück"; J. 529, 36 rajjam niyyādayissāmi, Dutoit: "Ich will die Herrschaft niederlegen"; Vv. 46, 8 niyyādesim tam samghassa, Kennedy: "on the Order I bestowed (the dwelling)".

Ebenso erscheint Sk. pratiyātayati, das im Pāli die Bedeutung 'für eine Spende herrichten' angenommen hat, als paṭiyādeti:

1) [Außer den in § 95-98 von Lüders behandelten Wörtern gibt Geiger, Grammatik § 38, 3 noch folgende Beispiele für die Erweichung von t zu d: udāhu "oder" — utāho (auch von Lüders nebst uda — uta, J. 442, 3. 4, auf einem Zettel verzeichnet), vidatthi "Spanne" — vitasti. Weiterhin erwähnt Geiger einen Artikel von S. Lévi, nach dem (JA. X, 20 [1912], S. 502f.) saṃghādisesa, Bez. einer best. Art Vergehungen, auf Sk. saṅgha + atiseṣa zurückgeht und ekodi "geistig gesammelt" in °bhāva, °bhūta auf eka + ūti "aus einer einzigen (Gewebe-) Kette bestehend".

Zu ekodi liegt eine Notiz von Lüders vor. Er stellt zunächst fest, daß die Bedeutung "Konzentration" für Päli ekodibhāva (Sk. ekodībhāva und ekotībhāva) von Senart (Mvu. 1, 554) richtig erkannt worden sei; dagegen sei, was Franke, D.-Übersetzung S. 39, Anm., vorbringe, "völliges Blech". Auch Lüders führt wie Lèvi ekodi auf eka + ūti zurück, jedoch nicht auf ūti "Gewebe", sondern ūti "Streben". Er beruft sich auf S. Br. 12, 2, 2, 4 (zur Stelle auch Renou, JA. 231 [1939], S. 393, Anm. 1) tasmād ime prānā nānā santu ekotayah samānam ūtim (hier m.!) anusamearanti; ekodibhāva ist nach Lüders die Sk. ekotibhāva entsprechende Form des Urkanons, die in das Pāli unverändert übernommen worden ist.

Der Zettel mit der Notiz über ekodi stellt auch stichwortartig fest, daß Sn. 227 = Khp. 4, 15 satam pasatthā (Fausböll: "praised by the righteous", Seidenstücker, Khuddaka-Pātho, S. 16: "von den Guten gepriesen") richtig sei gegenüber der Entsprechung Mvu. I, 291, 16 sadā prašastā. Lüders erschließt eine Grundform sadam, möglicherweise sayam = satām, die als 'immer' (sadam = sadā) aufgefaßt wurde.

Endlich nennt Lüders eine Stelle aus J. 402, 8, wo es heißt: na pandüü vedanam ädiyanti, Dutoit: "Nicht wollen Geldeslohn die Weisen haben". Hier steht vedanam für vetanam "Lohn"; der Komment. erklärt: vedanam ti vetanam ayam eva vä pätho.]

<sup>6</sup> Lüders †-Waldschmidt

D. I, 226 khādaniyam bhojaniyam paṭiyādetvā, Rhys Davids: "made ready . . . food, both hard and soft"; Sn. p. 104, 26 manḍalamālam paṭiyādeti, Fausböll: "(Keṇiya . . . himself) provided a circular pavilion"; Sn. p. 105, 11 manḍalamālam paṭiyādentam, Fausböll: "(saw . . . Keṇiya . . . . himself) providing a circular pavilion"; Sn. p. 110,24 khādaniyam bhojaniyam paṭiyādāpetvā, Fausböll: "having provided . . . hard and soft food";

Mahāv. VI, 37, 4 yāgum paṭiyādāpetvā, "nachdem er (eine gehörige Portion) Reisbrei hatte zubereiten lassen".

Noch in der späteren Sprache sind Formen mit d häufig:

niyyādewā J. I. 30, 10; 496, 2; II, 106, 17; 133, 9; III, 301, 1; V, 258, 2; VvA. 67, 6; DhA. I, 70; niyyādesi J. I. 66, 26; DhA. II, 87; paṭiyādita Mil. 9, 20; DhA. II, 75; paṭiyādāpeti PvA. 22, 29; 141, 20; nīyādeti PvA. 20, 25; 25, 23; 42, 31; 81, 12; 276, 16; nīyādita PvA. 196, 6.

Bisweilen kommt in den Formen von niyyādayati auch die Schreibung mit t vor.

S. IV, 181 finden sich hinter einander die Formen niyyādehi, niyyādeheva, niyyādetvā, niyyāditā; eine birmanische Handschrift (B¹) liest niyyātehi, niyyāteheva, niyyātetvā; zwei singhalesische Handschriften (S¹,²) niyyatitā. S. IV, 194 steht zweimal niyyādetvā; für die erste Stelle werden in der Ausgabe als Lesarten der beiden singhalesischen Handschriften ni(S³ nī)yyatetvā verzeichnet. D. II, 331 steht dreimal nīyyātehi¹). S. I, 131 niyyātayāmi; niyātayiṃsu Pv. 36, 7; PvA. 184, 11; niyyātita Vism. 115, 21; VvA. 33, 26 nīyātetvā, aber VvA. 67, 6 wieder niyyādetvā.

Meines Erachtens bezeugen diese immer vereinzelt auftretenden Schreibungen nur, daß man sich in späterer Zeit bemühte, die richtigen Päli-Formen einzusetzen. Sadd. II, 540 wird yata als Wurzel angegeben, aber der Übergang des t in d erwähnt und als Beispiel dafür J. 538, 44 zitiert, wodurch das Alter der Schreibung mit d bestätigt wird.

§ 96. uppāda (utpāta) ,ungewöhnliche Naturerscheinung'.

In einer Ableitung von der Wurzel pat ist die Erweichung des t zu d konstant, das ist  $upp\bar{a}da$ , ungewöhnliche Naturerscheinung'. Das Wort kommt meist in der Verbindung mit supina und lakkhana vor:

D. I, 9 uppādam supinam lakkhanam, Franke: "Kunst der Wahrsagung aus großen Naturerscheinungen, Traumdeutung, Kenntnis der für ein großes Schicksal bedeutungsvollen Zeichen am Körper"; Sn. 360; J. 87, 1 uppādā supinā ca lakkhanā ca, Fausböll: "meteors, dreams and signs"; J. 546, 216 uppāde supine yatto, Dutoit: "auf Vorzeichen und Träume auch versteht er sich".

Zu der Erhaltung der östlichen Form hat vielleicht das danebenstehende  $upp\bar{a}da=Sk.$   $utp\bar{a}da$ , Entstehung' beigetragen. Die Form  $upp\bar{a}da$  ist dann in die spätere Sprache übernommen:  $upp\bar{a}dam$  supinam Mil. 178, 17.

Die birmanischen Gelehrten aber haben versucht, sie durch die echte Päli-Form zu ersetzen; in den aus D. und Sn. angeführten Stellen bieten birmanische Handschriften die Formen mit  $t^2$ ). Vism. 30, 11 liest die Ausgabe der PTS  $upp\bar{a}tam$ , doch hat das singhalesische Manuskript S<sup>b</sup>  $upp\bar{a}dam$ .

§ 97. pasada (prsata) Axishirsch'.

Sk. prsata "Axishirsch" erscheint in den kanonischen Texten stets als pasada: S. II, 279 – J. 202, 1; J. 513, 2. 3; 547, 409; J. V, 416, 19. Auch in der Sprache der Kommentare gilt pasada (SnA. 82, 25; J. V, 23, 5), doch macht sich hier bisweilen das Bestreben bemerkbar.

1) Richtig wohl niyyātchi.

<sup>2)</sup> In dem Namen des wunderbaren Felsen citupādasila erscheint uppāda auch in der Sprache von Bhārhut; siehe die Inschrift 710 meiner Liste [Vgl. dazu Lüders, Bhārhut und die buddhistische Literatur, 1941, S. 88f.]

die dem eigentlichen Pāli entsprechende Lautform einzuführen: pasadamigā in S. II, 279 wird in G¹) durch pasatamigā erklärt; J. V, 418, 15 steht für das pasadamigā der birmanischen Handschriften in den singhalesischen Handschriften pasatammigā.

§ 98. ruda (ruta) ,Sehrei von Tieren'.

Sk. ruta "Schrei von Tieren, insbesondere von Vögeln" erscheint im Päli in der Gäthädiehtung als ruda:

J. 32, 1 rudam manuññam, Dutoit: "Schön ist dein Singen"; J. 546, 216 ruduññā, "Kenner von Tierstimmen".

Ebenso zeigt sich das d in dem Part. abhiruda "durchtönt von Tierstimmen" (insbesondere dem Gesang von Vögeln):

J. 547, 424 abhirudā; Th. 1062 kunjarābhirudā; J. 545, 37 nānāsakuntābhirudam; J. 506, 32 adāsakuntābhirudā; J. 543, 116 kokilābhirudam; Th. 1113; J. 531, 52; 543, 19; 547, 10 mayūrakoncābhiruda-; Pv. 30, 28 hamsakoncābhirudā (PvA. 157, 5 = hamsaki ca koncehi ca abhināditā).

Die Späteren wissen, daß ruda auf ruta zurückgeht; der Kommentar bemerkt zu dem Wort in J. 32, 1, der Buchstabe d stehe für t (takārassa dakāro kato J. I, 207, 24). In der nachkanonischen Literatur wird dann auch ruta gebraucht:

J. III, 276, 20 sabbarātajānanamantam²), Dutoit: "einen Zauberspruch, durch den man alle Stimmen versteht"; J. II, 388, 23 sabbarātaññā²); Mil. 178, 22 sakuņarutaravitum.

Vereinzelt finden sich Formen mit t auch in den kanonischen Texten:

Th. 1103 rutam; Th. 49 sippikābhirutehi, "durch die Rufe der Sippikās"; Sn. 927 virutam.

Daß virutam die spätere, durch Gelehrte eingeführte Schreibung ist, zeigt aber die Aufnahme von viruda in die Erklärung in Nd. I, 382, 17:

virudam vuccati migacakkam | migacakkapāṭhakā migacakkam ādisanti, "viruda nennt man die Lebensäußerungen der Tiere; die Experten in den Lebensäußerungen der Tiere legen die Lebensäußerungen der Tiere aus".

Ebenso bezeugt die angeführte Bemerkung des Kommentars zu J. 32, 1 das Alter der Formen mit d, die doch nur als Überbleibsel aus der Ostsprache erklärt werden können.

§ 99-100. d) p zu v3).

§ 99. vyāvata (vyāprta), mit etwas beschäftigt'.

Das Äquivalent von Sk. vyāpṛta ,mit etwas beschäftigt' kommt wiederholt in den Aśoka-Edikten F. V und XII und Säu. VII vor. In Gi. als vyāpata, in Dhau., K. und Säu. VII als viyāpata.

Im Pāli lautet es in kanonischen Texten mit der in der Ostsprache erscheinenden Cerebralisierung des Dentals hinter ursprünglichem  $\tau$   $vy\bar{a}vata$ , während man  $vy\bar{a}vata$  mit dentalem t erwarten sollte  $^4$ ):

<sup>1)</sup> Siehe Anm. 8 der Textausgabe. 2) rūta halte ich für handschriftliche Verderbnis von ruta.

<sup>3) [</sup>In § 38, 5 seiner Grammatik führt Geiger folgende, von Lüders nicht behandelte Beispiele für die "besonders häufige Erweichung" von p zu v an: avanga "tätowiertes Mal am Auge" = apänga; avāpuraņa "Schlüssel" (avāpurati, avāpurāpeti) zu Wz. var mit apa; avēļa "Kranz" = āpīdā; ubbillāvita "froh erregt" neben ubbillāpīta; kavi "Affe" = kapi; kaviļiha "Name eines Baumes" = kapitha; pāva "Kuchen" = pāpa; bhindivāļa "eine Waffe" = bhindipāla; visīveti "trocknet sich am Feuer" = višyāpayati.]

4) \* Vgl. Anm. über dukkaṭa in § 169.

D. II, 354 vyāvato; A. IV, 195 vyāvatā; J. 225, 1; 546, 212 sabbakiecesu vyāvato, "in allen Aufgaben erfahren"; J. 395, 2 kamme suvyāvato, "ganz versunken in das Werk"; J. 496, 4 kiccākiecesu vyāvato, "in dem, was zu tun und zu lassen ist, bewandert"; J. 544, 64 brāhmanibbhesu vyāvato, "beschāftigt bei Brahmanen und Reichen"); ebenso avyāvata: D. II, 141²); J. 319, 2; Suttav. I, 136, 38.

Ganz selten wird in birmanischen Handschriften versucht, die dem Lautstand des Pāli besser entsprechende Form *vyāvata* einzuführen, so D. II, 354; A. IV, 195; J. 319, 2. Aus der kanonischen Sprache ist *vyāvaṭa* mit Cerebral dann auch in die Kommentarsprache übernommen:

siehe J. I, 89, 15; III, 129, 15; V, 395, 7; VI, 188, 21; VvA. 213, 11 (byāvaļana); PvA. 112, 20; 124, 14; 134, 24.

Das abgeleitete, Sk. vaiyāpṛtya entsprechende Nomen erscheint in kanonischen Texten als veyyāvaṭika und veyyāvacca:

Sn. p. 104, 20 yena me kāyaveyyāvaṭikam kareyyātha, Fausböll: "wherefore you must render me bodily service"; J. 506, 22 kāhāmi veyyāvaṭikam uļāram, "cinen großen Dienst werde ich dir erweisen"; J. 542, 152 karontu veyyāvaṭikam³). Andererseits Mahāv. I, 14, 2 veyyāvaccam karontā; Suttav. I, 221, 25 veyyāvaccakaro; Cullav. IV, 4, 1 saṃghassa veyyāvaccam kareyyam; A. III, 41 veyyāvaccam karonti vā; J. 546, 23 veyyāvaccam karohi me.

In der Kommentarsprache gilt im allgemeinen veyyāvacca:

J. 1, 12, 17; III, 327, 14; 422, 7; SnA. 466, 15; VvA. 94, 23; 349, 14; PvA. 65, 25; ThA. 2534); jedoch DhA. 1, 22, 23 kūyaveyyāvatikam (Cd, Br ovatikam; Kv ova(c)cakam); DhA. III, 19, 19 dānaveyyāvatikam.

J. 542, 152 wird karontu veyyāvaṭikaṃ durch mayhaṃ veyyāvaccaṃ karontu erklärt (J. VI, 155, 7).

Veyyāvaṭika und veyyāvacca sind heides unvollkommene Pālisierungen des für die Ostsprache vorauszusetzenden \*veyāvaṭiya³). Dies ist einerseits mit fälsehlicher Ersetzung des -iya durch -ika zu veyyāvaṭika³), andererseits mit Beseitigung der der Westsprache fremden Epenthese zu veyyāvacca geworden. Übrigens war man sich der Etymologie des Wortes im allgemeinen wohl nicht mehr bewußt. Im Prātimokṣa der Sarvāstivādins Niḥs. 16 wird der Gesehāftsvermittler als vaiyāpatyakara bezeichnet. Als vaiyāvṛtya wurde das Wort in das Sanskrit der Buddhisten aufgenommen [vgl. Edgerton BHSD. unter vaiyāpatya]:

Mvn. I, 298, 19 vaiyāvrtyam; Divy. 54, 16 dharmavaiyāvrtyam; Divy. 54, 19; 347, 2; Mvp. 270, 23 vaiyāvrtyakara; Avs. I, 260, 6; II, 96, 7. 11 vaiyāvrtyam; Ibid. II, 9, 3 vaiyāvrtyakarmaņi;

es fand in dieser Form sogar in die klassische Sprache Eingang: Kaut. S. 67 wird der Kommissionär vaiyāvītyakara, S. 179 der Kommissionsverkauf vaiyāvītyavīkraya genannt; Hem. An. 2, 277 wird nach PW. für bhogin die Bedeutung vaiyāvīttikara gelehrt.

Ganz hat es allerdings an Puristen, auch unter den Buddhisten, nicht gefehlt. Mankha. 454 gebraucht die korrekte Sanskrit-Form vaiyāpṛtyakara. Ob Avś. II, 13, 5 vaiyāpṛtyam auf Grund des vaiyāpṛatyam der Handschriften mit Recht in den Text gesetzt ist, mag zweifelhaft sein; sieherlich aber ist im Sikṣāsamuccaya überall (50, 15; 55, 6ff.; 114, 3ff.) mit den Handschriften vaiyāpṛtya zu lesen?).

<sup>1)</sup> Dutoit: "geplagt durch Reiche und Brähmanen". 2) Zitiert Mil. 177, 5. 9.17. 20. 26.

J. VI, 503, 29 ist dānaveyyāvaţiko falsch im Sinne von dānavyāvaţo ,der mit den Gaben beschäftigte Beamte' gebraucht.
 Dies Zitat ist aus PTSD. übernommen.

<sup>5)</sup> Ob -eya schon zu -eyya geworden war, wage ich nicht zu entscheiden.

<sup>6)</sup> Wie aus Belegstellen hervorgeht, hat zu dieser Form vor allem der Zwang der Metrik, die ein fünfsilbiges Wort verlangte, beigetragen.

An den beiden Stellen im Texte vaiyāvrtya-. Auf die Bedeutungsunterschiede von veyyāvacca und vai-

§ 100. thevati (Wz. step) ,tropfen'.

Ein Wort mit östlichem Lautstand ist thevati ,tropfen': J. 547, 334 madhum madhukā

thevanti1), ,die Madhukas tropfen Honig'.

Das dazugehörige Nomen theva findet sich Mahav. I, 25, 23; 26, 41; Cullav. VIII, 41, 47; 12, 14 am Schlusse der Vorschriften über das Färben eines Gewandes: na ca acchinne theve pakkamitabbam, "und man darf nicht fortgehen, ehe das Tropfen aufgehört hat". Ebenso thevaka: Mahav. VIII, 10, 2: anujānāmi bhikkhave udake vā nakhapiṭṭhikāya vā thevakam dātum, "ich erlaube, ihr Mönche, einen Tropfen in Wasser oder auf den Nagelrücken fallen zu lassen". Theva ist auch in die spätere Sprache eingedrungen:

J. V, 137, 16 udakatheve<sup>2</sup>) punjanto, "Wassertropien abwischend"; J. VI, 530, 31 madhutthevasadisā "einem Honigtropien ähnlich".

Das Wort wird in Deś. 5, 29 in der Bedeutung "Tropfen", "etwas Geringes" aufgeführt und erläutert:

thevo binduh | stokavācakas tu thevasabdah stokasabdabhava eva.

Hem. 2, 125 lehrt theva als Substitut für stoka. Schon Childers, PD., hat theva richtig auf step kṣaraṇārthah (Dhātup. 388) zurückgeführt. Das Wort wurde wahrscheinlich unverändert aus der Ostsprache übernommen, weil es dem Westdialekt fremd war. Auch im Sanskrit ist \*stepati und \*stepa nicht belegt, und der Kommentator erklärt thevanti in J. 547, 334 durch virocanti\*).

### § 101—115

# 2. Schwund einzeln stehender stimmhafter Verschlußlaute4)

### § 101. a) Schwund von g

Die tönenden Verschlußlaute g, j, d waren in der Ostsprache im Inlaut zwischen Vokalen geschwunden. Für den Wegfall eines intervokalischen g kann ich allerdings nur ein, aber, wie ich glaube, völlig sicheres Beispiel anführen<sup>3</sup>):

sārānīya (— \*samrāganīya).

Unendlich häufig ist in den kanonischen Texten die Phrase:

yāvṛtya braucht hier nicht eingegangen zu werden; über das Wort im buddhistischen Sinne vgl. Sikṣāsam. 55, 6ff.

- 1) So ist mit den singhalesischen Handschriften zu lesen, wie Kern, Toev. I, 3 richtig bemerkt.
- 2) Text: udakaccheve; die birmanische Handschrift hat, wie Kern bemerkt, richtig udakatheve.

3) Daher dann auch Sadd. 440,8 thiou dittiyam.

4) [Die in der Grammatik von Geiger § 37 durch Beispiele belegte sporadische Vertretung einer intervokalischen tönenden Aspirata durch h wird in Lüders' Abhandlung nicht besprochen. Geiger gibt Beispiele für gh zu h, dh zu h und bh zu h, worauf hier nur hingewiesen sei. Auf einem hierhergehörigen Zettel hat Lüders lediglich lahu notiert. An einen entsprechenden Hyperpälismus denkt er bei anigha, anīgha frei', ungehindert', für das er Sk. anchas heranzicht. S. die Erklärungen und Stellennachweise im GPD. Auch moghapurisa (Sk. mohapuruṣa) ist auf dem gleichen Zettel vermerkt.

Im Zusammenhang mit h sei auf einen Fall ,s wird h' in J. 531, 6 hingewiesen. Die Stelle lautet: akāmam rāja kāmehi akanto kantam iechasi.

Lüders sagt dazn: "Sicherlich der Sinn: "Du liebst, o König, die, die keine Liebe hat, ungeliebt begehrst du die Geliebte". Das wird zum Überfluß bestätigt durch Mvu. II, 481, 12: III, 16, 20: akāmām rāja kāmesi." Er schließt: "Also s zu h in 2. Pers. Sing. Praes. wie im Apabhr., Pischel 264."]

5) [Geiger nennt § 36 seiner Grammatik Kusināra, Name einer Stadt', entstanden aus Kusinagara durch Kusinagara. Dies Wort hat auch Lüders auf einem Zettel notiert und bemerkt dazu: "wie tālāyara Aup. 1 (Aupapālika-Sūtra, ed. Leumann, Abhandl. für die Kunde des Morgenlandes 8,2, Leipzig 1883), Kalpas 100 (Jacobi, Kalpasūtra, Glossary S. 147) aus tālāvacara zu tālāvacara und khandhāra aus khandāvāra zu khandhārā, Aup. 107".]

sammodanīyam katham sārānīyam vītisāretvā1), Geiger: "und nachdem er mit ihm die (üblichen) Begrūßungen und Höflichkeiten ausgetauscht".

Die Bedeutung von sārānīya wird, wie schon Burnouf, Intr. S. 402 (2. Aufl., S. 358), Anm. bemerkt hatte, durch die entsprechende Phrase in den buddhistischen Sanskrittexten festgelegt. Sie lautet hier, z. B. Divy. 70, 10; 75, 22; 156, 19; Avs. I, 229, 2

sammodanīm samranjanīm vividhām kathām vyatisārya2).

Außerhalb der Phrase findet sich hier auch samrañjanīya, so Divy. 404, 14:

tatra dvau śrāmaņerau samrañjanīyam dharmam samādāya vartatah, da übten zwei Srāmaņeras den der gegenseitigen Erfreuung dienenden Brauch'3).

Im Mvu. lautet die stehende Phrase: sammodanīyām kathām sammodayitvā sārāyanīyām kathām vitisārayitvā (III, 47, 17; 60, 11 (vyatisāretvā); 206, 1; 325, 13; 394,13). Im Verse kommt für sārāyanīyām auch sārāyanīm vor; II, 199, 9 sārāyanīm kathām krivā ekamante upāvisi.

Im Pāli steht in der entsprechenden Strophe sārāniyam:

Sn. 419: nisajja rājā sammodi katham sārāniyam tato | katham so vītisāretvā imam attham abhāsatha, Fausböll: "Having sat down the king then exchanged the usual ceremonious greetings with him, and after the complimentary talk he spoke these words".

Im Mvu. wird sārāyaṇīya auch substantivisch gebraucht:

I,304,5 sārāyanīyam karensu sambuddhasya punah punah, J. J. Jones: "they...treated the Buddha with repeated acts of kindness"; II,96,17 rṣiṇā tasya lubdhakasya sārāyanīyam kṛtam, "von dem Ḥṣi wurde diesem Jäger freundliche Aufnahme bereitet".

Durch die aus dem Mvu. und der Sanskrit-Literatur angeführten Parallelen wird die von Childers vorgeschlagene Ableitung von P. sārāṇiya von dem Kausativstamm von smr, die auch Trenckner. PM. S. 75, angenommen zu haben scheint, als unrichtig erwiesen. Senart, Mvu. I, 599, wollte sārāṇiyā auf \*saṃrañjñiya aus saṃrañjanīya zurückführen; für -rāṇiya aus -rañjñīya berief er sich auf āṇā aus ājñā. Sārāyaṇīya soll nach ihm aus sārājanīya für saṃrājanīya entstanden sein. Allein das vorausgesetzte \*saṃrañjñiya ist eine unmögliche Form, und ebenso wenig kann saṃrañjanīya zu saṃrājanīya werden. Die Bemerkungen Kerns, Toev. II, 74f. [denen sich Edgerton BHSD. unter sārāyaṇīya anschließt] führen nicht weiter.

Meines Erachtens kann sārāyaṇīya, sārāṇīya nur auf eine Grundform \*saṃrāgaṇīya mit der gewöhnlichen Ersetzung des saṃr durch sā- vor r zurückgehen. Es ist eine Ableitung von \*saṃrāgaṇa mit der Bedeutung 'dem \*saṃrāgaṇa dienend', wie khādanīya, bhojanīya, pīḍanīya 'zum Pressen dienend' (Suśr. 1, 100, 3) usw. \*saṃrāgaṇa ist nomen actionis zu saṃrāgayati, das z. B. Divy. 355, 21 belegt ist:

Vāsavadattā drstasatyā Upaguptam samrāgayanty uvāca, Zimmer: "Und Vāsavadattā, die Wahrheit vor Augen, spricht liebevoll zu ihm".

Ähnliche Denominativa sind ārāgayati, samārāgayati, virāgayati:

Divy. 233, 19: yeṣām karmaṇām vipākena bhagavān ārāgito na virāgitah, Zimmer: "(welches verdienstvolle Werk haben diese Kaufleute getan)... durch dessen Zur-Reife-Kommen der Erhabene erfreut und nicht enttäuscht worden ist?";

<sup>1)</sup> Z. B. S. I, 175; D. I, 52; M. I, 16; Sn. p. 86, 23; 93, 14; 103, 18; 107, 10; 116, 15.

<sup>2)</sup> Ebenso lautet die Phrase im Texte von Avs. II, 140, 4; die Handschriften haben hier aber sammo-dantyam samranjantyam.

<sup>3)</sup> Er besteht darin, daß bei gemeinsamem Mahle einer dem anderen wechselseitig einen Bissen reicht. Auch in anderem Sinne wird von den dhammā sarānīyā piyakaranā, T. W. and C. A. F. Rhys Davids: "occasions of fraternal living, causing affection", im Pāli gesprochen; siehe D. III, 245; M. I, 322; II, 250 usw.

233, 29 tam vayam ārāgayemo na virāgayemaḥ, Zimmer: "möchten wir...den erfreuen und nicht enttäuschen";

Avś. II, 40, 4; 117, 6; 125, 9; 185, 3; 196, 7 śāstāram ārāgayeyam mā virāgayeyam, "dem Meister möchte ich Freude bereiten, nicht die Freude vergällen", und ähnlich II, 30, 5; 58, 5; 71, 5; 88, 2; 101, 9;

Divy. 419, 4 yādrśah Krakucchandah śāstedrśam eva śāstāram ārāgayeyam mā virāgayeyam, "Einem Meister wie Meister Krakucchanda fürwahr möchte ich Freude bereiten, nicht die Freude vergällen!";

419, 11  $t\bar{a}dr$  sa eva sästä samärägito na virägitah, "Einem solchen Meister fürwahr wurde Freude hereitet, nicht die Freude vergällt".

\*saṃrāgaṇīya mußte in der Ostsprache sālāyanīya werden, und diese Form wird durch sārāyaṇīya im Mvu. reflektiert, wo übrigens in III, 47, 17 und 60, 11 das t in der Lesart śālāpanīya (bzw. °ṇīya)¹) noch erhalten ist. Vielleicht ist das āya schon in der Ostsprache zu ā zusammengezogen worden; jedenfalls ist das in P. sārāṇīya geschehen. Das daneben gelegentlich auftretende sārāṇiya erklärt sich wie khādaniya, bhojaniya neben khādanīya, bhojanīya usw.

# § 102—106. b) Schwund von $j^2$ )

§ 102. niya (nija) ,eigen'.

Das Wort für "eigen", sk. nija, ist ins Pāli aus der Ostsprache als niya übernommen; siehe Sn. 149, Khp. 8, 25f. mātā yathā niyam puttam āyusā ekaputtam anurakkhe, Fausböll: "As a mother at the risk of her life watches over her own child, her only child" (Komm. KhpA. 248, 12 attani jātam orasaputtam);

J. 543, 4 Varunassa niyam puttam, "Varunas eigenen Sohn" (Kumm. ajjhattika-puttam);

Thī. 469 niyakā mātāpitaro, "die eigenen Eltern" (Komm. attano mātāpitaro).

niyaka ist dann auch in die spätere Sprache aufgenommen worden; siehe DhsA. 169, 9; 338, 18; 361, 24; DA. I, 183; Vbh. 2, 5; Vism. 349, 20.

Für nija verzeichnet das PTSD. nur Davs. II, 68.

§ 103. Buddh. Skt. aneya (P. aneja).

Ein häufiges Beiwort des Mönches im Pāli ist aneja, 'frei von Aufregungen, Leidenschaften (ejā, iňjita)'. Die Bedeutung zeigt sich deutlich in Sn. 750f:

yam kiñci dukkhum sambhoti sabbam iñjitapaccayā |
iñjitānam nirodhena n'atthi dukkhassa sambhavo ||
etam ādīnavam ñatvā dukkham iñjitapaccayā |
tasmā ejam vossajja samkhāre uparundhiya |
anejo anupādāno sato bhikkhu paribbaje ||

Fausböll: "Whatever pain arises is all in consequence of the injitas, by the destruction of the injitas there is no origin of pain.

Looking upon this pain that springs from the injitas as misery and therefore having abandoned the injitas (Text:  $ej\bar{a}$ !) and having stopped the samkharas, let the Bhikkhu free from desire and not seizing (upon anything), thoughtful, wander about".

1) Lies: śālāyanīya.

<sup>2) [</sup>Lüders verzeichnet auf einem Zettel unter ,Schwund von j' außer den unten besprochenen Beispielen noch als fraglich samaya in mahāsamayam J. I, 393, 26, dem im Kommentar (J. I, 394, 28) samajjatthānam entspricht.]

Im Dh. findet sich das Wort in 414:

tinno pāragato jhāyī anejo akathamkathī, M. Müller: "who has gone through, and reached the other shore, is thoughtful, steadfast, free from doubts", und 422: ancjam nahatakam buddhem tam aham brūmi brāhmanam, M. Müller: "Him I call indeed a Brahmana, . . . the indifferent, the accomplished, the awakened".

Im Uv. aber lauten die beiden entsprechenden Versstellen 33, 44 tirnah päragato dhyäyi hy aneyo niskathamkathah; 33, 53 aneyam snātakam buddham bravīmi brāhmanam hi tam.

Der Übersetzer fand also im Originaltexte sicherlich aneyam vor, das er beibehielt, weil er es als ,der nicht zu Führende', ,der keiner Führung bedarf auffaßte, während der Pāli-Übersetzer es richtig durch anejam wiedergab. Ebenso D. II, 254

chetvā khilam chetvā paligham indukhīlam ūhacca-m-anejā, Neumann: "Der Querbaum fiel, der Riegel ist entzwei, das Thor erbrochen: unerschüttert stehn sie", aber im Sk. (Mahāsamājasūtra) sampradālya khalu kīlam aneyā indra . . . . 1).

§ 104. viraya (viraja).

Auch eine andere Verderbnis beruht im letzten Grunde auf einer Wortform mit y anstatt j. Sn. 531 wird viriyavā ,der Energische' charakterisiert:

> virato idha subhapāpakehi nirayadukkham aticca viriyavā so | so viriyavā padhānavā dhīro tādi puvuccate tathaitā ||

Fausböll: "He who is disgusted in this world with all sins, is strong after conquering the pain of hell, is strong and powerful, such a one is called Dhira (= viriyavat, firm) by being so".

Im Kommentar wird der zweite Pāda erklärt (SnA. 431, 21):

tathā viratattā ca āyati appatisandhitāya nirayadukkham aticea thito viriyavāso2) viriyaniketo, "weil er so (allen Sünden) ein Ende gemacht hat und in Zukunst keine Wiederverkörperung erfährt, hat er das Leid der Hölle überwunden und ist ein "viriyavāsa"2), eine Wohnstätte der Energie geworden".

Man wird aber doch zugeben müssen, daß es etwas seltsam anmutet, daß in der Definition des Energischen gerade seine Errettung vom "Höllenleid" betont sein sollte. Dazu kommt, daß niraya gegen das Metrum verstößt; als dritte Silbe im Pāda wäre eine Länge zu erwarten. Im Myu. 111, 398, 5ff. ist die entsprechende Strophe stark verderbt. Senart hat sie herzustellen versucht:

yah prahinabandhano prahanavam survaduhkhaksayam janetvā | nānyān sarvatra na raksati. virajo vīryavān pravuccati tathatvā ||

Manches ist hier problematisch. Für nanyan z. B. steht in den Handschriften naryena (B), nāryyeṇa (M), was cher auf vīryeṇa weist. Wie dem aber auch sein mag, die einzelnen Attribute, die dem viriyavā im Pāli beigelegt werden, kehren auch im Mvu., wenn auch in veränderter Reihenfolge, wieder. Unter diesen Attributen findet sich im Mvu. nun auch virajo, und es ist nicht zu leugnen, daß dies virajo nicht nur metrisch ein vortrefilicher Ersatz für das niraya des Pali sein würde. Der Dichter des Sabhiyasutta, dem die Strophe angehört, hat sich beständig bemüht, seine Definitionen auch gewissermaßen etymologisch zu recht-

<sup>1)</sup> Waldschmidt, Bruchstücke S. 159f. [Vgl. Edgerton BHSD. unter aneya].

<sup>2) \*</sup> So liest der Kommentar für viriyavā so.

fertigen. Darum wird viriyavā durch virato sabbapāpakehi erklärt; demselben Zweck würde auch virajo dienen. Virajo mūßte in der Sprache des Originals vilaye lauten. Dies vilaye war offenbar in der Vorlage des Pāli-Übersetzers zu nilaye verderbt und wurde daher durch niraya wiedergegeben.

§ 105. sa vayati (verderbt zu va sayati) = sa vrajati.

Unter der Voraussetzung, daß in der Sprache des Originals ein y an Stelle eines intervokalischen j stand, erklärt sich auch ein schwerer Fehler der Überlieferung im Texte von J. 510, 1:

yam ekaratiim pathamam gobbhe vasati mānavo | abbhuthito va sayati sa gaccham na nivattati || Dutoit:

"Wenn eine Nacht zum ersten Male im Mutterschoß geruht der Knabe, liegt er wie die wachsende Wolke und kehrt nicht um in der Entwicklung".

Die Strophe lautet in Uv. 1, 6:

yām eva prathamām rātrim garbhe vasati mānavaḥ | aviṣthitah sa vrajati gataś ca na nirvartate ||

"Wahrlich, seit der Mensch die erste Nacht im Mutterschoße weilt, schreitet er dahin, ohne stehen zu bleiben, und, gegangen, kehrt er nicht zurück",

in Kh.Dh.Cyo 5:

yam eva padhama radi gabhi vasadi manavo | avithido . . . . . di so gachu na nivatadi ||

Eine spätere Bearbeitung liegt in Hitop. 4, 84 vor:

yām eva rātrim prathamām upaiti garbhe nivāsam naravīra lokah | tatahprabhṛty askhalitaprayāṇah sa pratyaham mṛtyusamīpam eti || Hertel: "Die Menschen eilen seit der ersten Nacht.

Die sie im Mutterschoße zugebracht, Von Tag zu Tage, ohne Rast und Ruh' Geraden Wegs dem Untergange zu".

Im ersten Pada der Palistrophe ist ekarattim völlig sinnlos, wird aber durch den Kommenter bezeugt. Daß es ein alter Fehler für eva rattim ist, geht aus den Parallelversionen zur Genüge hervor. Im dritten Pada ist abbhutthito offenbar falsch. Der Kommentar faßt es als abbho utthito; danach hat Dutoit übersetzt. Aber der Vergleich mit der Wolke paßt wenig hierher und liegt auch in keiner der anderen Versionen vor. Die Auffassung von abbhutthito als abhyutthitak ist möglich, doch wird man zugeben müssen, daß das durch die anderen Versionen nahegelegte avitthuo "ohne stehen zu bleiben" einen zum mindesten ebenso guten Sinn ergeben würde. Gänzlich unmöglich aber ist sayati. Es kommt in diesem Zusammenhang doch einzig und allein auf das rastlose Dahingehen des Menschen an, nicht auf sein Liegen oder Ruhen. Der Kommentator setzt in seiner langatmigen Erklärung dann auch ruhig (J. IV, 496, 31) satatam samitam gacchati, "stets, fortwährend geht er", für sayati ein. Und daß die Unsinnigkeit der Lesung später empfunden wurde, zeigt die Lesart va sa yāti im Kommentar, die sich in einer birmanischen Handschrift (B<sup>d</sup>) findet. Sicherlich ist das aber erst die sekundäre Verbesserung eines birmanischen Gelehrten. Nun liest Uv. sa vrajati, was in der östlichen Sprache sa vayadi sein würde. Ich möchte annehmen, daß dies savayadi in der Vorlage des Pāli-Übersetzers zu vasayadi verderbt war und dann durch va sayati übersetzt wurde. Es ist sogar wahrscheinlich, daß erst das falsche va sayati zu der Veränderung eines ursprünglichen avitthito zu abbhutthito Anlaß gegeben hat; avitthito va sayati, "er liegt, ohne stehen zu bleiben", war natürlich vollkommen sinnlos. Daß solche durch Silbenumstellung entstandene Verderbnisse vorkommen, zeigt niyassakammam A. I. 99; Pv. 46, 32 (Text: tiyassa kammam) für nissayakammam; parikati J. 526, 35 für pakirati.

§ 106. vadāmi statt vrajāmi (< vayāmi).

In einer Rätselstrophe beschreibt die kluge Amarë (J. 546, 41) dem Mahosadha den Weg in die Vorstadt, wo sie wohnt:

yena sattu bilangā ca dviguņapalāso ca pupphito | yenādāmi tena vadāmi yena nādāmi na tena vadāmi | esa maggo yavamajjhakassa etam channapatham vijānāhi ||

"Wo Gerstengrütze und saurer Gerstenschleim ist und ein Blühender mit doppelten Blättern; womit ich esse, da sage ich; womit ich nicht esse, da nicht sage ich; das ist der Weg in die Vorstadt. Erkenne dies als den verborgenen Pfad".

Nach dem Kommentar bezieht sich die Grütze und der saure Schleim auf einen Markt, wo diese Dinge verkauft werden; der Blühende mit doppelten Blättern ist ein Kovidärabahm (Bauhinia variegata). Die folgende Zeile soll bedeuten: "Gehrechts, gehnicht links". Die Hand, mit der man ißt, ist die rechte Hand: yenādāmi ist also "rechter Hand", yena nādāmi "linker Hand". Auffällig ist das gänzlich nichtssagende vadāmi.

Die Gäthä ist auch in Mvu. im Amarājātaka überliefert (Mvu. II, 86, 7f.):

yena saptābhirangā ca dviguņapalāša ca pādapāh | yena ašeši na tena vrajesi na tena ašeši | eṣo mārgo yavakacchakasya yadi paṇḍito 'si jānāhi ||1).

Hier ist auch die Deutung, die Mahausadha den Rätselworten gibt, versifiziert: Mvu. II, 86, 11f.:

yato yavā kadākhyā ca kovidārā ca phullitā | vāmaṃ mārgaṃ grahetvāna gacchāmi yavakacchakam ||

"Woher (man) Gerste (und) Heilpflanzen (Costus speciosus) (holt) und (wo) Kovidārabāume blühen, nach Yavakacchaka gehe ich, indem ieh den Weg nach links nehme".

Der Text der Gäthäs im Mvu. ist sehr verderbt, und auch der Sinn ist insofern geändert, als hier gerade umgekehrt wie in der Päli-Gäthä der Weg nach links angegeben wird. Wichtig ist aber, daß hier anstatt vadāmi eine Form von vraj gebraucht ist, und es ist unverkennbar, daß eine solche Form besser in den Zusammenhang paßt. Das Mißverständnis des Pāli-Übersetzers wird sofort begreiflich, wenn wir bedenken, daß vrajati und vadati in der Ostsprache in vayadi zusammenfielen. Nehmen wir an, daß die erste Person das Ursprüngliche ist, — und es ist durchaus möglich, daß Amarā den Weg zu ihrem Hanse beschreibt, den sie selbst zu machen pflegt — so würde der Urtext gelautet haben:

yena ayāmi tena vayāmi yena nāyāmi na tena vayāmi, ,Womit ich esse, da gehe ich; womit ich nicht esse, da gehe ich nicht '2).

§ 107-115, c) Schwund von d

Wie g und j ist auch d im Inlaut zwischen Vokalen in der Ostsprache geschwunden3).

1) Senart hat diese Zeile nicht als zur Gatha gehörig erkannt.

<sup>2)</sup> Die P\u00e4lisierung von vay\u00e4mi zu vad\u00e4mi ist ebenso zu beurteilen wie die Sanskritisierung des Namens Damayant\u00e4 zu Davadant\u00e4 in Jaina-Texten, z. B. Kath\u00e4ko\u00e4a p. 207, 208 (Bloomfield, AJ. Ph. XLVII, S. 206).

<sup>3) [</sup>Geiger erwähnt in § 36 seiner Grammatik nur drei Beispiele für "Schwund von d": khāyita "gegessen" =

§ 107. sampāyati (sampādayati) ,eine Antwort zustande bringen'.

Ein auf die Sprache des Kanons beschränktes Wort ist sampāyati ,eine Antwort, eine Erklärung zustande bringen':

M. I, 472 sace āvuso āraññako bhikkhu abhidhamme abhivinaye pañham puṭṭho na sampāyati, Neumann: "Wenn, ihr Brüder, ein Waldeinsiedler, über die Lehre und über die Regel befragt, nicht zu antworten weiß";

D. II, 284 te mayā putihā na sampāyanti, asampāyantā mamam yeva paţipucchanti, Neumann: "Von mir befragt haben sie keinen Bescheid gegeben, ohne Bescheid zu geben vielmehr an mich die Frage (besser: Gegenfrage) gerichtet";

Sn. p. 92, 12 te mayā pañhe puṭṭhā na sampāyanti asampāyantā kopaň ca dosaň ca appaccayaň ca pātukaronti, Fausböll: "they, being asked questions by me, did not succeed (in answering them), and not succeeding they showed wrath and hatred and discontent"; M. I, 85 = S. V, 109 = A. V, 50 evaṃ puṭṭhā bhikkhave aññatithiyā paribbājakā na c'eva sampāyissanti uttariñ ca vighātaṃ āpajjissanti, Nyāṇatiloka: "Auf diese Fragen, ihr Mönche, werden die andersgläubigen Pilger nichts erwidern können und überdies noch im Verdruß geraten";

S. IV, 15; 67 puttho ca na sampāyeyya uttariñ ca vighātam āpajjeyya, Woodward: "and when questioned he could not make good his boast, and further would come to an ill pass";

D. I, 26 tesāham na sampāyeyyam; yesāham na sampāyeyyam mam' assa vighāto, Franke: "und ich würde keine genügende Antwort zustande bringen. Daß ich das nicht könnte, würde mir ärgerlich sein";

Cullav. IX, 5, 1 idam panāvuso kattha vuttam bhagavatā 'ti iti puṭṭho na sampāyati'), Davids-Oldenberg: "when he is asked: Where has this, Sir, been declared by the Blessed One? he will not be able to explain";

M. I. 96 bhikkhu cudito codakena apadāne na sampāyati, Neumann: "ein Mönch gibt auf eine Ermahnung Verstöße nicht zu";

M. 1,98 yo khvāyam puggalo cudito codakena apadāne na sampāyati ayam me . . . apadāne na sampāyeyyam . . . na apadāne na sampāyissāmīti, Neumann: "Eine Person, welche auf eine Ermahnung Verstöße nicht zugibt, die ist mir . . . .; wenn ich nun Verstöße nicht zugäbe . . . Ich will (auf eine Ermahnung) Verstöße nicht leugnen"; M. I, 2381. cittabhāvanāya kho Saccako Niganthaputto bhagavatā puṭtho samāno na sampāyāsi, Neumann: "Auf diese Frage des Erhabenen nach Gewalthaben über das

Gemüt wußte Saccako Niganthaputto keinen Bescheid",

In der späteren Sprache wird sampādeti von dem Zustandebringen einer Rede gebraucht: J. II, 164, 17 so hi dvinnam tinnam janānam antare ekavacanam pi sampādetvā kathetum na sakketi, Dutoit: "Dieser konnte nämlich in Gegenwart von zwei oder drei Leuten nicht ein Wort zusammenbringen und erzählen";

II, 165, 15 aham hi dvinnam tinnam sammukhe katham sampādetum na sakkomi, Dutoit: "Ich kann in Gegenwart von nur zwei oder drei Leuten kein Wort zusammenbringen". Nach den Kommentatoren ist das absolut gebrauchte sampāyati mit sampādeti identisch; so DA. I, 117, 24. Diese einheimische Erklärung halte ich, ebenso wie Kern, Toev. II, 62, für vollkommen richtig²), aber sampāyati kann, wenn es sich so verhält, keine echte Pāli-Form

khādita; sāyati ,kostet' (neben sādiyati, sādita) = svādate; Aparagoyāna = Aparagodāna. Sie sind § 112, § 111 und § 114 besprochen.] 1) sampādayati, verbessert S. 364.

<sup>2)</sup> Konow (JPTS 1909, S. 108) wollte sampāyati zu sampayā ziehen.

sein, da das Pāli den Schwund eines intervokalischen d nicht kennt. Sampāyati muß aus der Ostsprache übernommen sein, wo sampādayati zu \*sampāyayati und weiter, mit der gewöhnlichen Kontrahierung von āya zu ā, zu sampāyati geworden ist. Die Form des Präteritums sampāyāsi ist zu einem ursprünglichen \*sampāyā gebildet wie agamāsi zu agamā, addasāsi zu addasā usw.¹).

§ 108. Buddh. Skr. tāyi (= P. tādi, Sk. tādrš), ein So-Gearteter'.

 $T\bar{a}di$ ,  $t\bar{a}d\bar{i}$ , Akk.  $t\bar{a}dim$ , Instr.  $t\bar{a}din\bar{a}$ , Gen.  $t\bar{a}dino$  usw., eigentlich ein solcher', wird im Pāli häufig auch als Bezeichnung der Buddhas und Arhats etwa gleichbedeutend mit  $tath\bar{a}gata$  gebraucht\*). Es geht natürlich auf Sk.  $t\bar{a}dr$ ś zurück; von dem Nom.  $t\bar{a}di=-t\bar{a}dr$ k aus ist das Wort in die Flexion der in-Stämme übergeführt worden.

Im buddhistischen Sanskrit findet sich in der gleichen Verwendung  $t\bar{a}yi, t\bar{a}y\bar{i}$ , Instr.  $t\bar{a}yin\bar{a}$ , Gen.  $t\bar{a}yinah$  usw.:

Mvu. II, 351, 12. 14 bodhisatvasya tāyinah; II, 351, 8°); 352, 15; 353, 17 bodhiprāptasya tāyinah; III, 124, 20 tāyino bhiksudaršanam; II, 370, 1 buddhaputrāņa tāyinām. Auch II, 349, 12 ist šākyasiṃhena tāyinā zu lesen; C hat tāyitā, B offenbar tāpinā, das Senart in den Text aufgenommen hat.

Sdhp. 45, 13 tāyī (von dem Buddha); 25, 1 parṣa catasra tāyinas Candrārkadīpasya, Kern: "And all the four classes of hearers (on seeing the power) of the mighty Candrārkadīpa";

57, 13 teṣām purimāṇa tāyinām, Kern: "of the former mighty saints";

69, 2 śarīravaistārika tasya tāyinah, Kern: "The dispersed relics of the holy one";

116, 9 etādršam karma karoma tāyinah, Kern: "Such is the work we are doing stre-nuously";

146, 8 vaipulyasūtrāntadharāņa tāyinām, Kern: "of . . . mighty keepers of Sūtrāntas of great extension";

176, 8 sādhu daršana buddhānā lokanāthānā tāyinām, Kern: "How goodly is the sight of the Buddhas, the mighty Lords of the world";

208, 7 tāyinaḥ parinirvṛtasya, Kern: "after the complete extinction of that mighty one";

208, 9 saddharmabhraște tada tasya tāyino, Kern: "When the true law of that holy one shall be exhausted";

218, 2 parinirvitasyāpi jinasya tāyino, Kern: "After the complete extinction of that Jina and mighty saint";

219, 9 parinirvṛtānām hi jināna tāyinām, Kern: "(of the law preached) by the extinct Jinas and mighty saints";

303, 13 evamrūpāņa vīrānām parṣavantāna tāyinām, Kern: "Of such heroes and mighty possessors of a troop";

331, 8 lokādhipatisya tāyinaḥ, Kern: "(to honour) the mighty Lord of the world"; Lalitav. 388, 13 avustaṃ jinebhi jňātam arhantebhi ca tāyibhiḥ, "bewohnt von Jinas und geschätzt von Heiligen, von So-Gearteten".

Divy. 392, 4 ist, wie Speyer, WZKM. 16, S. 3481., hemerkt hat, tāyinā für tāpitā zu lesen:

<sup>1)</sup> Siehe Geiger § 165.

 <sup>2)</sup> Über diese Bedeutungsentwicklung siehe Senart, Mvu. II, 543; Franke, Dighanik. S. 88, Anm. 2;
 104, Anm. 1; 245, Anm. 8. [Vgl. nunmehr auch die ausführliche Besprechung von täyin in Edgertons BHSD.]
 3) Im Text bier täyino.

udrakārādakā nāma rsayo 'smin tapovane | adhigatāryasatvena') purusendrena tāyinā ||

"In diesem Büßerwalde wurden die Rsis namens Udraka und Arädaka von dem edlen Wesen, dem Fürsten der Männer, dem So-Gearteten getroffen."

Ein zweites Beispiel bietet Divy. 712, 6, wo zu lesen ist:

yas tena dharmaniksepo niksiptah sādhu tāyinā | pālanīyah sa yusmābhir atyantam sukham iechadbhih ||

"Die Darbietung der Lehre, die von dem So-Gearteten gut gehoten worden ist, ist von euch zu bewahren, wenn ihr unendliches Glück begehrt."

Mvp. 1, 15 wird tāyin unter den Bezeichnungen des Buddha angeführt und natürlich ist das Trik. 8 in der gleichen Bedeutung gelehrte tapin, wie sehon Kern, SBE. XXI, 25 bemerkt hat, nur Verlesung für tāyin. Als Beiwort der Tīrthamkaras erscheint tāyin auch im Sanskrit der Jainas; siehe die von Zachariae, Beitr. Altind. Lex. S. 76 angeführten Beispiele. Burnouf, Lotus fol. 16<sup>8</sup>. Notes, wollte täyin auf träyin zurückführen und übersetzte es "protecteur". Auch Zachariae, a.a.O. wollte es mit der Wurzel tāy ,schützen' zusammenbringen, die er als Prākritismus von trāy ansalı. Kern, a.a.O. war der Ansicht, es sei ,radically the same with the Pāli tādī (tādin). Merkwürdigerweise fährt er fort: "As tāyana, Pāņ. 1, 3, 38, is explained to have the meaning of thriving, prospering, it may be supposed that tāyin on the strength of its derivation denotes thriving, prosperous, mighty, holy, as well as making prosperous, blessing, sanctifying"; vgl. auch ebd. 113; 144. Kern übersetzt täyin dementsprechend meistens durch mighty, aber auch durch able, elever (45, 13), strenuous (116, 9), holy (69, 2; 208, 9). Mit tāyana hat tāyin natürlich nichts zu tun. Ebensowenig geht es auf trāyin zurück, obwohl die tibetischen Übersetzer es später so aufgefaßt haben; sie geben es durch skyob-pa wieder (Uv. 1, 2; 4, 7; 19, 1, 2; 31, 45)2). Die Identität von tāyin und Pāli tādi scheint mir dadurch bewiesen zu werden, daß tāyin in den Sk.-Texten an denselben Stellen auftritt, wo das Pāli tādi hat. Den Worten thitacittassa tādino, Franke: "Des geistes-steten Arahat", in den Gāthās des Anuruddha, D. 11, 157, 12 entsprieht im Avs. II, 199, 4 sthiracittasya tāyinak3). In dem Sabhiyasutta des Sn. findet sich tādi im Ausgang einer ganzen Reihe von Strophen:

(520) samaņo tādi pavuccate tathattā, Fausböll: "such a one is called a Samaņa by being so"; (522) nāgo tādi pavuccate tathattā, Fausböll: "such a one is called a Nāga (sinless) by being so", und entsprechend noch 524-526, 530-532; ähnlich auch 519 asito tādi pavuccate brahmā, Fausböll: "such an independent one is called a Brahmaņa".

In der Version des Sütra im Myu. III, 394ff. lautet der Schluß der Strophen:

nāgo tāyi pravaccati tathatvā (397, 10), anuvidito tāyi pravaccati tathatvā (398, 4) und so noch 399, 2. 6. 10; 400, 6. 10; āhnlich 400, 2 anigho tāyi tam āhu śrotriyan ti.

Die Handschriften haben  $t\bar{a}yi$  allerdings nur an der letztgenannten Stelle, sonst  $t\bar{a}ye$ , taye,  $t\bar{a}pi$ , aber Senarts Emendation ist völlig sicher. Ebenso ist in 397, 2 das  $bh\bar{a}nayi$  der Handschriften nicht zu  $t\bar{a}di$ , sondern zu  $t\bar{a}yi$  zu verbessern: śramano  $t\bar{a}yi$  pravuccati  $tathatv\bar{a}$ .

Auch in der Vulgata des Uv. erscheint tāyin nicht nur in den Einleitungsstrophen: 1, 2 (sa)rvābhijnena tāyinā, sondern auch als Äquivalent von P. tādi.

Dh. 95<sup>b</sup> indakhīlūpamo tādi subbato, M. Mūller: "Such a one who does his duty is . . . like a threshold", lautet Uv. 17, 12 tāyī kīlavad aprakampanah<sup>4</sup>);

<sup>1)</sup> So ist offenbar für adhigatācāryasattvena zu lesen.

<sup>2)</sup> Lévi, JA. X, 20 (1912), S. 243 hält auf Grund dieser tibetischen Übersetzung an der Herleitung des Wortes von Dhätup. 518 täyr samtänapälanayoh fest.

<sup>3) \*</sup> Vgl. die Behandlung der Stelle durch Speyer, ZDMG. 53, S. 122ff.; Waldschmidt, MPS, S. 400f.
4) In der tibetischen Übersetzung fehlt tāyī; hier ist der Pāda freier wiedergegeben: skyo-them lta-bur gyo-ba mod. tāyi auch Bodhicaryāvatāra (trad. de La Vallée Poussin, Muséon XI, 2, S. 99).

Ud. IV, 7 usw. sokā na bhavanti tādino, Woodward: "Griefs come not unto such", ent-spricht Uv. 4, 7 śokā na bhavanti tāyinaķ.

Bisweilen findet sich  $t\bar{a}yin$  im Sanskrit auch an Stellen, wo die Pāli-Version andere Lesarten hat, so Uv. 19, 1

sampannavidyācaraņuh pratismītas tāyī sa sarvam prajahāti duhkham, "des Wissens und des (rechten) Wandels teilhaft, wohlbedacht, gibt der So-Geartete alles Leiden auf",

und 19, 2, wo der Text mit Sicherheit als

jitendriyah kṣāmtibalair upeto jah(āti tāyī sa bha)vān aśeṣān, "Sieger über seine Sinne, ausgestattet mit den Kräften der Geduld gibt der So-Geartete alle Existenzen auf",

hergestellt werden kann, Im Pāli entspricht Dh. 144

sampannavijjācaraņā patissatā pahassathā dukkham idaņ anappakaņ, M. Müller: "you will overcome this great pain, perfect in knowledge and in behaviour, and never forgetful".

Für Uv. wird aber an beiden Stellen tayī durch die tibetische Übersetzung bestätigt.

Andererseits ist das tādī des Pali durch Veränderungen des Textes auch öfter geschwunden. Anstatt Dh. 95<sup>d</sup> saṃsārā na bhavanti tādino, M. Müller: "no new births are in store for him", steht Uv. 17, 12<sup>d</sup> niṣkaluṣā hi bhavanti panditāh, Chakravarti: "les sages en vérité sont sans souillure";

anstatt Dh. 94 devāpi tassa pihayanti tādino, M. Müller: "The gods even envy him", steht Uv. 19,3 devāpi (tasmai sprha)yanti ni(tyam);

anstatt Dh. 96 upasantassa tādino, M. Müller: "when he has thus become a quiet man", Uv. 31, 45 upašāntasya bhikṣuṇaḥ.

An der letzten Stelle hat die tibetische Übersetzung den älteren Text erhalten: skyob-pa ñe-bar ži gyar-pa. An den heiden anderen Stellen scheint aber auch der tibetische Übersetzer täyin nicht mehr vorgefunden zu haben, da er in 17, 12 mkhas-pa (= pandita) und in 19, 3 thub (= muni) anstatt des zu erwartenden skyob-pa gebreucht. Die alte Pariser Handschrift (P) liest aber in 19, 3 noch in Übereinstimmung mit dem Pāli devāpi tasya spṛhayanti tādṛnaḥ. Auch in 19, 1 und 17, 12b, für welche der Text in P vorliegt¹), zeigen sich Abweichungen von der Vulgata; in 19, 1 liest P prahāsate sarvvabhavāni tādṛśāḥ, in 17, 12b indrak. L. pamā tādṛ. ratā. Auffallend ist, daß P, das im allgemeinen die Prākrit-Formen treuer bewahrt als die Vulgata, in diesem Falle gerade die Sanskrit- oder dem Sanskrit näher stehenden Formen aufweist. Es ist daher möglich, daß tāyī in 17, 12b; 19, 1. 2 doch erst später eingesetzt worden ist, obwohl das der sonstigen Tendenz der Textbearbeitung zuwiderläuft. Trotzdem, glaube ich, dürfen wir annehmen, daß tāyin für Sk. tādṛś, mit Ausfall des d, aus der Ostsprache stammt und unverändert ins Sanskrit übernommen wurde, weil es ein technischer Ausdruck geworden war²).

§ 109. avāhayi (Wz. had mit ava "beschmutzen").

J. 271 wird von einem Schakal erzählt, der den Brunnen des Bodhisattva mit Kot und Urin beschmutzt. Der Bodhisattva fragt ihn in der ersten Gäthä:

ārañnakassa isino cirarattatapassino | kiechā kataṃ udapānaṃ kathaṃ samma avāhayi || Dutoit: "Vom Weisen, der im Walde wohnt,

1) Für 17, 12d; 19, 2 und 31, 45 steht der Text des alten Pariser Manuskripts nicht zu Geböte.

<sup>2)</sup> Tāyin als Name des Buddha kommt noch in Sk.-Inschriften des 8. Jahrh. vor; siehe die Inschrift des Bhavadeva Ranakesarin aus der Mitte des 8. Jahrh. (JRAS, 1905, S. 624) und die Shergach-Inschrift des Sāmanta Devadatta vom V. 847 (Ind. Ant. XIV, 45ff.).

der lang schon der Askese pflegt, mit Müh' gegraben ward der Brunnen. Warum beschädigst du ihn, Freund?"

Auch Rouse übersetzt das Verbum im letzten Pāda mit 'spoil'; unrichtig, denn der Schakal antwortet in C. 2:

esa dhammo sigālānam yam pītvā ohadāmase | pitupitāmaham dhammo na nam ujjhātum arahasi || Dutoit:

"Das ist so der Schakale Art, wenn sie getrunken, Wasser lassen. So tat's mein Vater, tat's mein Ahn; darüber darist du uns nicht zürnen".

Wenn es hier heißt, es sei der Brauch der Schakale, daß sie ihre Notdurft verrichten (nicht "Wasser lassen"), wenn sie getrunken haben, so kann der Sinn der ersten Gäthä nur sein: "Wie kommst du dazu, mein Lieber, den mühsam hergestellten Brunnen des Rsi zu beschmutzen?" Avähayi muß für avähadi "wurde beschmutzt" stehen, von avahad gebildet wie ohadāmase. Die Form avāhayi") ist aus der Sprache des Urkanons stehen geblieben, wahrscheinlich weil man sie falsch verstand und von vähayati ableitete. Darauf führt die Erklärung des Kommentars:

avāhayi muttakarīsena ajjhotthari dūsesi tam vā muttakarīsam ettha avāhayi pātesīti²) (J. II, 355, 4), "avāhayi: (warum) wurde mit Urin und Kot bedeckt = beschmutztest du? Oder (warum) wurde hier Urin und Kot gelassen = ließest du fallen?"

#### Exkurs über ā-had

§ 110. ū-had (upa-had) "beschmutzen".

Die Wurzel had findet sich noch einmal in J. 174, das von dem unfreundlichen Benehmen eines Affen gegen den Bodhisattva, der ihn mitleidig getränkt hat, handelt. Auf die Vorhaltungen des Bodhisattva erwidert der Affe (G. 2):

ko te suto vā diṭṭho va sīlavā nāma makkaṭo | idāni kho taṃ āhacca esā amhāka dhammatā ||

Hast du je einen Affen gesehen oder von einem gehört, der anständig wäre? Jetzt werde ich dich beschmutzen, das ist unsere Eigenart'.

Natürlich steht  $\bar{u}hacca$  mit der im Päli häufigen Schreibung ec für ech für  $\bar{u}haccha\eta ^{3})=Sk.$  upahatsye. DhA. II, 181 erscheint  $\bar{u}hadati$  in

dārakādayo omuttenti pi ūhadayanti (lies mit K.S. ūhadanti), "Kinder usw. nässen mit Urin und besudeln".

<sup>1)</sup> Vielleicht lauteten die ursprünglichen Formen avähayi und ühayämase (aus upahadämase). Im Kommentar wird ohadämase durch ühadäma (Bi ohadäma, Bd uhadäma) erklärt, auch im Sanskrit ist nach dem PW. had nur in Verbindung mit upa in upahadana Brh. S. 95, 44 belegt. Auch ummihanti in den nachher angeführten Stellen ist wohl aus ümihanti oder vielleicht omihanti umgestaltet, da das Präfix ud absolut nicht zu der Bedeutung von mih paßt. Hemacandra lehrt in I, 173 den Übergang von upa in ü und o.

<sup>2)</sup> Die birmanischen Schreiber haben sich vergeblich um das unverständliche Wort bemüht; B<sup>1</sup> liest in der Strophe avähasi, im Kommentar saväha und avähani, B<sup>d</sup> überall avähasi.

<sup>3)</sup> Der Kommentator scheint ühacca als Gerundium gefaßt zu haben: tam ühacca vaccan te sise katvā pakkamissāmi, "tam ühacca = nachdem ich Kot auf deinen Kopf gemacht habe, werde ich davongehen", was natürlich unmöglich ist, da das Verbum finitum nicht sehlen kann. Die birmanischen Handschriften haben zum Teil richtiger wenigstens ühaccam.

Auffällig ist ühanti in J. 175, 2. In der Prosa wird erzählt, daß ein Affe in einer Einsiedelei, als die Büßer weggegangen sind, allerlei Unfug ausübt, die Wassertöpfe ausgießt und zerbricht, in dem Feuerhause seine Notdurft verrichtet und dann, als die Büßer zurückkommen, sich hinstellt, als ob er die Sonne verehre. Die Leute, die ihn deswegen loben, belehrt der Bodhisattva in Strophe 2:

nāssa sīlam vijānātha anaññāya pasamsatha | aggihuttañ ca ūhanti tena bhinna kammaṇḍalū ||

"Ihr kennt seinen Charakter nicht. Ohne Verständnis preist ihr."

Die in Pāda 3 folgenden Worte aggihuttañ ca ühanti sind offenbar verderbt, da sie schlecht in den Zusammenhang passen, und die Erklärung des Kommentars (J. II, 73, 14) ist völlig unverständlich: ühantīti (K corr. zu ühanti; B<sup>p</sup> ühanati) iminā pāpakamakkaṭena ühanti (K ūhantiṃ corr. zu ūhanaṃ; B<sup>p</sup> uhanaṃ)). Sollte nicht aggihuttañ ca ühannaṃ zu lesen sein:

'Das Feueropfer hat er beschmutzt und die Wassertöpfe zerbrochen'2)?

Sonst wird in der Tat ühad durch ühan ersetzt:

Mahāv. I, 49, 4 senāsanam ūhananti pi ummihanti pi, Davids-Oldenberg: "(those Bhikkhu's) threw their bedding about and made it wet";

Suttav. I, 227, 26 amhākam pana sakim katāni santhatāni panca pi cha pi nassāni honti yesam no dārakā āhananti pi ummihanti pi, Horner: "(although) our children soil and wet them . . . our rugs once made last for five or six years";

Suttav. II, 40, 1 yattha kākā vā kulalā vā na ūhanonti, Horner: "wherever crows or vultures do not leave droppings";

Cullav. VIII, 10, 3 sace vaccakuț $\bar{\imath}$  ūhat $\bar{a}$  hoti dhovitabb $\bar{a}$ , "wenn der Abtritt beschmutzt worden ist, muß er gereinigt werden";

PvA. 268, 18 yam aññe ohananti vaccam osajjanti etam me hoti bhojanan ti, "was andere ohananti (B uhananti) = als Kot von sieh geben, dient mir zur Speise".

Aus uddhan kann dies ühan nicht erklärt werden, da nicht einzusehen ist, wie uddhan die Bedeutung "Kot von sich geben" angenommen haben sollte"). Eher möchte ich glauben, daß ühan in diesen Fällen auf upahan "berühren, beeinträchtigen, beschädigen" zurückgeht, das sich auch im Sk. in Ausdrücken wie rudhiropahata, aśrūpahata, kaśmalopahata usw.4) der Bedeutung "beschmutzen" nähert. Im Päli tritt sie im übertragenen Sinne in der Verbindung mit mano und sarīram hervor:

<sup>1)</sup> In Bi fehlt die Stelle.

<sup>2)</sup> Weiteres über hannam unten § 171 unter vihañña, vihanna.

<sup>3)</sup> Uddhan ist im Pāli belegt in verschiedenen, von den Übersetzern nicht immer richtig erfaßten Bedeutungen:

<sup>,</sup>aufwirbeln' (āhatam rajojuliam, Horner: "the dust and dirt that have formed", Suttav. I, 70, 23; so vielleicht auch mā vihāro rajena āhaññi, Davids-Oldenberg: "in order that the Vihāra may not become dusty", Mahāv. I, 25, 15).

<sup>,</sup> verwirren', in Aufregung versetzen' (adhimattā vātā muddhānam ühananti, Chalmers: "violent winds wracked my head", M. I, 243; kāye kilante cittam ühaññeyya ühate citte ārā cittam samādhimhā...mā me cittam ühani (lies ühaññi?), Chalmers: "With bedily weariness, would my heart be defiled? With its defilement, would my heart be sundered from concentration?... lest haply it should become defiled", M. I, 116),

<sup>,</sup>ausreißen' (tanhāsulle anūhate, Mrs. Davids: "While yet the dart of Cravings lies undrawn", Th. 223 = 313; tanhānusaye anūhate, M. Müller: "unless the feeders of thirst are destroyed", Dh. 338; selam va siras' ūhacca, "Einen Felsblock gleichsam mit dem Haupt ausreißend", S. I, 127),

<sup>,</sup>wegtun' (ahaneyya okacaram, Chalmers: "break up the decoy", M. I, 117).

<sup>4)</sup> Siehe PW.

J. 530, 28 upahacca manam Mejiho Mātangasmim yasassine, Dutoit: "Den Stolz verlor der Mejiha-König wegen des ruhmvollen Mātanga";

J. 440, 13 na mano vā sarīram vā mumkute Sakka kassaci |
kadāci upahañnetha etam Sakka varam vare || Dutoit:
,,Nicht soll ein Geist und nicht ein Körper,
o Sakka, durch die Schuld von mir
jemals Beschädigung erleiden:
dieses, o Sakka, ist mein Wunsch";

Sn. 584 na hi runnena sokena santim pappoti cetaso | bhiyy' ass'uppajjate dukkham sarīram upahaññati ||

Fausböll: "Not from weeping not from grieving will any one obtain peace of mind; (on the contrary), the greater his pain will be, and his body will suffer".

ühanati würde danach ein verhüllender Ausdruck für ühadati sein.

§ 111. sāyati (\*svādati) "kosten".

Der Ausdruck für 'kosten', 'genießen' ist im ganzen Umfang der Pāli-Literatur sāyati, das auf \*svādati zurückgeht¹):

D. III, 852) rasapaihavim anguliyā sāyi (sāyimsu) tassa (tesam) rasapaihavim sāyato (sāyatam) acchādesi, Franke: "kostete mit dem Finger die Rahm-Erde. Sie schmeckte ihm";

M. I, 114 so yato yato sāyeyya labhetha sādum rasam. Neumann: "wie er ihn da nach und nach genösse, empfände er angenehmen Geschmack";

J. 366, 2 ye tam nisam asāyisam2), "die dieses Gift kosteten".

Meist erscheinen Formen von säyati in festen Reihen:

D. I, 70; S. IV, 176; A. III, 163 cakkhunā rūpam disvā — sotena saddam sutvā — ghānena gandham ghāyitvā — jivhāya rasam sāyitvā — kāyena phoṭṭhabbam phusitvā — manasā dhammam viññāya, Franke: "wenn er mit dem Auge eine Gestalt erblickt . . . wenn er mit dem Ohre einen Ton hört . . . wenn er mit der Nase einen Geruch riecht . . . wenn er mit der Zunge einen Geschmack kostet . . . wenn er mit dem Körper eine Berührung empfindet . . . wenn er mit dem Verstande einen Begriff bildet";

Suttav. II, 2, 24 cakkhunā diţtham — sotena sutam — ghānena ghāyitam — jiohāya sāyitam — kāyena phuṭṭham — manasā viñnātam, "mit dem Auge erblickt, dem Ohre gehört" usw.;

S. I. 162 khādanīyam bhojanīyam sāyanīyam. Geiger: "Speisen... zum Kauen, zum Essen, zum Kosten";

M. 1, 461 khādāma — bhunjāma — sāyāma — pipāma, Neumann: "wir.. haben ge-kaut... haben gegessen... haben geschmeckt... haben getrunken";

Cullav. V, 15 khādanti — bhuñjanti — sāyanti — pivanti; Cullav. V, 15; M. I, 460 khāditabbam — bhuñjitabbam — sāyitabbam — pātabbam; Mahāv. I, 25, 1 ff. bhojane — khādaniye sāyaniye — pāniye;

<sup>1) \*</sup> Vgl. Edgerton BHSD. unter sātīyati, svādīyati.

<sup>2)</sup> Vgl. Mvu. I, 339, 10.12 tam prthivirasam amguliye āsvādesi, J. J. Jones: "tasted this essence of earth with his finger"; to pi prthivirasam amgulyāsvādayensu, "they too tasted this essence of earth with their fingers".

<sup>3)</sup> So ist zu lesen. Die Herstellungen des Textes in Fausbölls Ausgabe und im PD, sind falsch,

<sup>7</sup> Lüders † Waldschmidt

D. I, 70; II, 95; II, 292; Pug. 59, 6 asite pite khāyite sāyite1), Franke: "wenn er ißt, trinkt, kaut oder kostet";

A. III, 32; Vism. 258, 23 asitapītakhāyitasāyitassa; M. I, 188; A. III, 30 yena ca asitapītakhāyitasāyitam sammā parināmam gaechati, "wodurch, was er ißt, trinkt, kaut oder kostet, zu vollkommener Verdauung gelangt"; M. I, 83 asitapītakhāyitasāyitā.

In den Abléitungen von der mit dem Präfix  $\bar{a}$  verbundenen Wurzel ist das d überall erhalten, ebenso in  $s\bar{a}diyati$ , Gefallen finden an (2).

Geigers Erklärung (§ 36), sāyati gebe die lokalmundartliche Aussprache wieder, ist gänzlich unbefriedigend. Trenckner, PM. S. 561., meinte, daß sāyati so häufig von ghāyati "riecht' begleitet sei, daß der Reim zu dem Wechsel beigetragen haben könnte. Auch das scheint mir zur Erklärung nicht auszureichen, zumal sāyati, soviel mir bekannt ist, niemals unmittelbar neben ghāyati steht<sup>3</sup>). Mir scheint es sicher, daß sāyati aus der Ostsprache stammt und bei der Übersetzung ins Pāli unverändert übernommen wurde, weil dem westlichen Dialekte ein \*svādati "er kostet' ebenso fremd war wie dem Sanskrit. Im PW. werden allerdings drei Belege für svādati gegeben, aber es wird schon dort ganz richtig bemerkt, daß an allen drei Stellen svā-Fehler für khā- ist<sup>4</sup>). Der Ausdruck für "kosten' ist im Sk. svādayati und gewöhnlicher āsvādayati, was sich auch darin ausprägt, daß für svad, svād im Dhtp. āsvādane als Bedeutung angegeben wird. Charakteristisch ist auch, daß im Mvu. das alte sāyi, sāyimsu, wie oben bemerkt, durch āsvādesi, āsvādayensu ersetzt ist. Ebenso war auch im eigentlichen Pāli svad offenbar nur in Verbindung mit ā gebräuchlich; assāda usw. erscheint daher in der zu erwartenden Form mit erhaltenem d.

# § 112. khāyita, khādita "gegessen".

Die Beibehaltung des östlichen  $s\bar{a}yati$  hat noch eine andere auffallende Form im Päli veranlaßt.  $Kh\bar{a}dati$ , ißt', hat im Päli in allen Formen sein d bewahrt, mit Ausnahme des Part. Prät., das in der Sprache der kanonischen Texte als  $kh\bar{a}yita$  erscheint:

Mahāv. II, 12, 3 so tāni cīvarāni nassanti pi dayhanti pi undurehi pi khajjanti...tāni cīvarāni natṭhāni daddhāni pi undurehi pi khāyitāni, Davids-Oldenberg: "Those robes were lost, burnt, or eaten by rats...the robes have been lost, burnt, or eaten by rats"; Cullav. VI, 2, 1 undurehi pi upacikāhi pi khajjanti | khāyitabandhanāni kavāṭāni patanti, Davids-Oldenberg: "These were eaten by mice and white ants; and when the things by which the doors had been tied on had been eaten away, the doors fell";

J. 547, 100 seyyo visam me khāyitam, Dutoit: "Viel besser hātt' ich Gift verzehrt"; Pv. 31, 13 (erklärt durch khādita PvA. 158, 6); Pug. 59, 6; und in der oben angeführten Reihe asitapītakhāyitasāyita.

Aus der kanonischen Literatur ist khāyita dann auch gelegentlich in die Sprache der Kommentare übernommen (PvA. 25, 4; Vism. 257, 34; 258, 22), doch ist hier khādita die gewöhnliche

- Le

Auch Mil. 378, 13. Vgl. ebd. S. 2, 13 bahavidhakhajjabhojjaleyyapeyyasāyaniyam, Nyānatiloka: "Da gab es mancherlei Speisen und Naschwerk, Leckereien, Getränke und Säfte".

<sup>2)</sup> Siehe die im PTSD. gegebenen Belege, auch A. III, 31. Im Mvu. II, 145, 3 svādīyati.

<sup>3)</sup> In D. I, 70 usw. sind ghāyitvā und sāyitvā durch 27 Wörter voneinander getrennt, so daß von einer Beeinflussung durch den Reim keine Rede sein kann. In Suttav. II, 2, 22 ff. steht allerdings (na) ghānena ghāyitam (na) jivhāya sāyitam, aber eine Stelle des Suttav. dürfte wohl kaum als Ausgangspunkt für die durchgehende Ersetzung von sādati durch sāyati in Betracht kommen.

<sup>4)</sup> antrāņi ca tathā šīrşam svādeyam Rām. (G) 5, 25, 46; B 5, 24, 41 steht richtîg gātrāny api tathā šīrşam khādeyam. Hariv. 1135 svādetām tau ca te phale; der Bombayer Druck 1, 20, 95 liest richtig khādetām tau ca/phale.

Form (J. I, 176, 20; 177, 18ff., 223, 41; II, 454, 8; 111, 328, 27; PvA. 5, 10) und gelegentlich erscheint die letztere auch in der alten Sprache: khādite mayi J. 398, 4. Nun ist P. khāyita gewiß nicht nach Analogie von sāyita gebildet, wie im PD. vermutet wird, sondern ist genau so wie sāyita eine Form der östlichen Sprache. Da es die einzige Form von khādati ist, die den Ausfall des d zeigt, so dürfen wir annehmen, daß sie zunächst in der oft wiederkehrenden Reihe asitapītakhāyitasāyita-, wo khāyita durch den Gleichklang an sāyita gebunden war, beihehalten wurde und sich dann auch an anderen Stellen des Kanons, wenn auch nicht überall, durchsetzte<sup>1</sup>).

### § 113. tay (tad).

Vor vokalischem Anlaut ist im Pāli tad und yad bewahrt, in Sn. 1077 aber finden wir: santi loke munayo icc' āyasmā Nando janā vadanti tay idam kathum su, Fausböll: "There are Munis in the world — so said the venerable Nanda — so people say. How is this (understood) by thee?"

Ich kann in tay idam nur eine unvollkommene Pälisierung eines tay iyam des ursprünglichen Textes erblicken<sup>2</sup>). Das tay blieb in diesem Falle wahrscheinlich erhalten, weil der Übersetzer es als te auffaßte, genau so wie der Kommentator (SnA. 595, 18), der zur Erklärung bemerkt: kin nu kho te . . . evanvidham nu vadanti. Ebenso steht tay idam in J. 535, 47

tay idam na sādhu yadidam tayā kalam.

Auch hier hat der Kommentator tay offenbar als te, und zwar als Genitiv des Pronomens betrachtet: yam etam . . . . tayā vekallam katam te³) na sādhu. Dutoit übersetzt fälschlich entsprechend:

"Dies ist von dir nicht gut, was du da tatest".

#### Pv. 4, 7 heißt es:

tayidam tayā Nārada sāmam diṭṭham, Gehman: "Now this has been seen by yourself, Nārada".

Der Kommentar (PvA. 16, 1) erklärt: tayidan ti tam idam mama rūpam; tayidam erscheint auch PvA. 2, 4 und 76, 22. Sonst tritt überall, soweit ich sehe, besonders in dem häufigen yad idam, die echte Påliform zutage.

# § 114. Goyāna (Godānīya), Name des westlichen Kontinents.

Vielleicht gehört auch der Name, den der westliche Dvīpa in der buddhistischen Literatur führt, hierher. Er lautet im Pāli Aparagoyāna A. I, 227; V, 59; seine Bewohner sind die Goyānīya J. 545, 74.

In den Sanskrit-Werken ist der Name Godānīya, Lalitav. 149, 19; Aparagodānīya Lalitav. 19, 15; Mvu. I, 6, 2; I, 49, 6; II, 68, 6; II, 159, 1; III, 378, 2; Divy. 214, 24; 215, 4, 10. Im Sanskrit findet sich als Lesart auch Godānīya, was, noch weiter entstellt, Lalitav. 126, 5 (Aparagodānīlipi) in den Text aufgenommen ist; im Pāli erscheint weiterhin Godhāna<sup>4</sup>), was eine gewisse Stütze dadurch erfährt, daß Hüen-tsang den Namen durch niu-huo 'cattle goods' übersetzt<sup>5</sup>). Als sicher kann der Ausfall des d allerdings nicht angesehen werden, solange der Ursprung des Namens und seine Bedeutung nicht geklärt ist, da die Möglichkeit besteht, daß Godānīya falsche Sanskritisierung ist.

Daß nicht etwa das folgende i etwas mit dem Schwund des d zu tun hat, zeigen die massenhaften Belege von Formen wie khādi, khādimsu, khādissāmi, khāditum, khāditvā, khādiyā.

<sup>2)</sup> Die im PD. gegebene Erklärung ist unmöglich.

<sup>3)</sup> Die birmanische Handschrift schiebt ein tam vor te ein, sicherlich eine spätere Verbesserung.

<sup>4)</sup> Siehe CPD, s. v. apara-0.

<sup>5]</sup> Watters, On Yuan Chwang's Travels, Vol. I, p. 33.

§ 115. avayesi (avādesi) ,brachte zum Erklingen'.

Für den Ausfall eines d sei schließlich noch auf einen Fall hingewiesen, den sehon Lévi, JA. X, 20 (1912), 497f. herangezogen hat.

Als Titel der Jätakas dienen bisweilen die Anfangsworte der ersten Gäthä. Die Überschrift von J. 62 yam brähmane ti sind die Anfangsworte der Gäthä

yam brāhmano avādesi vīņam sammukhavethito | andabhūtā bhatā bhariyā tāsu ko jātu vissase ||

"Damit er (einst, betrogen, vor ihr) mit verbundenem Gesicht die Harfe spiele, zog sich der Brahmane eine (Frau), die (noch) ein Embryo war, zur Gattin auf! Wer könnte ihnen (den Weibern) je trauen?"

Eine Darstellung des Jätaka findet sich auf einem Pfeiler des Steinzaunes um den Stüpa von Bhārhut. Sie ist mit der Beischrift (List Nr. 810) versehen:

yam bramhano avayesi jatakam¹);

Die Bezeichnung des Jätaka ist also hier genau die gleiche wie in der Sammlung des Päli-Kanons, und die Beischrift wird ein Zitat aus dem in Zentralindien geltenden Kanon sein, als dessen Sprache, wenn nicht geradezu das Päli selbst, so doch jedenfalls ein dem Päli nahestehender westlicher Dialekt zu erwarten ist. Dazu stimmt die Form bramhano mit erhaltenem r und o für auslautendes as. Andrerseits kennt die Sprache der Bhärhut-Inschriften so wenig wie das Päli den Schwund eines intervokalischen d, wie er in aväyesi vorliegt.  $Ao(\bar{a})yesi$  ist offenbar genau so zu beurteilen wie die sogenannten "Mägadhismen" in den Päli-Texten; es ist eine aus der Sprache des Urkanons, der Ost-Sprache, übernommene Form.

### § 116-121. 3) ji zu di

§ 116. ji > di in den Aśoka-Inschriften.

In der Stellung vor i wurde das j in der Ostsprache der Aśoka-Edikte zu d. In F. X. steht palitiditu in K. gegenüber paricajupā in Gi. In Dhau. und Jau. ist das j erhalten: Dhau. palitijitu; Jau. . . litijuu. In Sh. und Mān. ist die Form dem nordwestlichen Dialekte angepaßt: paritijitu. Das palitiditu²) von K. steht offenbar der wirklichen Aussprache näher als palitijitu, das die historische Schreibung zeigt. Die Entwicklung des ji zu di beweist, daß in der Ostsprache jedenfalls j nicht wie dž, sondern wie d'i gesprochen wurde³).

Vereinzelt tritt dies di für ji auch im Pāli auf 1), und mir scheint gerade das sporadische Vorkommen solcher Formen zu beweisen, daß sie dialektfremd und aus der östlichen Sprache übernommen sind.

§ 117. Pasenadi (Prasenajit), König von Kosala.

Der Name des Kosalakönigs ist im Pāli stets rājā Pasenadi Kosalo (z. B. D. 1, 133; D. III, 83). In der Bhārhut-Inschrift List Nr. 751 lautet der Name rājā Pasenaji Kosalo, im Sk. (z. B.

<sup>1)</sup> Die Vokallänge ist in der Inschrift nicht bezeichnet. [S. auch die Behandlung der Inschrift in Lüders, Bhärhut und die buddhistische Literatur, 1941, S. 174.]

<sup>2) \*</sup> Bloch, Inscriptions, S. 119, Anm. 10, erklärt -tid- für einen bloßen Fehler.

<sup>3)</sup> Die Aussprache wird auch durch zwei Wörter in der Paipp. Version des AV. bezeugt.

<sup>4) [</sup>Geiger führt § 41, 2 noch tikivehati, kuriert' = cikitsati und daddatlati, glänzt' = jäjvalyate an, auf die Lüders im folgenden nicht eingeht. Lüders hat aber 'tikicchantan (tikicchati) = cikissati' auf einem Zettel notiert mit Hinweis auf Th. 444; S. I, 162, 33; 163, 29, 34; 222, 1; 223, 18, 25. Außerdem vermutet er in vitaddara (vgl. PTSD.) vītajvara und weist dabei ebenfalls darauf hin, daß c bzw. j wie ty, dy gesprochen wurden.]

Divy. 85, 26, 30; 612, 4; 618, 15) rājā Prasenajit Kaušalaḥ. Wie sich immer wieder beebachten läßt, sind Namen unverändert in der östlichen Form ins Pāli übernommen; wir dürfen daher Pasenadi unbedenklich als die östliche Namensform ansehen.

§ 118. vidita (vijita) ,besiegt'.

Sn. 250 steht im Texte

sotesu gutto vijitindriyo care, Fausböll: "(The wise man) wanders about with his organs of sense guarded, and his senses conquered",

und das ist dem Sinne nach gewiß richtig. Allein in den Handschriften B<sup>aim</sup> steht viditindriyo, und das ist die alte Lesart, die durch die Umschreibung chal indriyāni viditvā im Kommentar (SnA. 292, 12) bezeugt wird.

Wie hier die birmanischen, so haben an anderen Stellen die singhalesischen Handschriften die aus dem Originaltext übernommene Form bewahrt. Sn. 935 lautet in der Neuausgabe wiederum dem Sinne nach ganz richtig:

samvegam kittayissämi yathä samvijitam mayā, "Von (meiner) Erregung will ich künden, (davon) wie sie von mir völlig besiegt worden ist".

Im Kommentar (SnA. 566, 18) wird dazu bemerkt: yathā nena saṃvijitaṃ taṃ pakāraṃ dassento phandamānan ti ādiṃ āha, "Indem er zeigt, auf welche Weise (sie) von ihm völlig besiegt worden ist, spricht er (die Strophe 936) phandamānam usw.". In den ceylonesischen Handschriften (C<sup>kb</sup> S<sup>kgn</sup>) steht aber im Text wie im Kommentar saṃviditaṃ ), und saṃvijitaṃ ist offenbar eine Verbesserung der birmanischen Gelehrten.

§ 119. palissadissati (von \*parisvaj) "umarmen" (vgl. oben § 68).

J. 527, 10 steht mudūhi bāhāhi palissajissati, Dutoit: "(Wann) wird sie (mich) . . . . mit ihren weichen Armen fest umfaugen?", aber auch hier scheint palissajissati wieder von den Birmanen eingesetzt zu sein; die eeylonesischen Handschriften (Cks) haben palissadissati.

§ 120. dighacchā (jighacchā) ,Hunger'.

Auch im Anlaut ist di für ji eingetreten. Neben dem gewöhnlichen jighacchā, jighacchati findet sich in A. II, 117 dighacchā, und diese Form steht nicht genz allein. J. 513, 3 segt der Yakṣa zu dem König, der ihm einen erlegten Axishirsch anbietet:

tam khādiyānam pasadam dighaññam²)

khādissam pacchā na vilāpakālo, "Wenn ich den Axishirsch gefressen habe, werde ich, wenn ich noch hungrig hin, dich nachher verspeisen. Es ist keine Zeit zu klagen".

Dighaññam, das im Kommentar durch ghasitukāmo erklärt wird, ist offenbar Fehler für dighaccham ist, jighatsan; dighaccham ist hier mit dighañña "inferior, low, hindmost" verwechselt worden, das über \*jighanya aus jaghanya entstanden ist. Es findet sich in den sicherlich aus einer Vorlage im Ostdialekt übersetzten Strophen J. 535, 58:

dighaññanāmavhayanam disam pati. Francis: "(Standing) towards the ill-omened West", und 63: dighaññarattim arunasmi ūhate"), Dutoit: "Der Dämm'rung gleich, wenn sie die böse Nacht vertrieben".

<sup>1) \*</sup> Nicht so an der entsprechenden Stelle Nd. I, 406, 19, we samvijita durch Kausative zur Wurzel vij, bezogen auf ein hinzugefügtes attā, erklärt wird: yathā mayā attā yeva samvejito ubbejito samvegam āpādito ti yathā samvijitam mayā.

<sup>2)</sup> Es ist charakteristisch, daß in der birmanischen Handschrift Ba dighannam in jighannam verändert ist.

<sup>3)</sup> An den entsprechenden Stellen im Mvu. lesen die Handschriften II, 57, 45 (BC) manomayāsāhvayanā

§ 121. diguechā (jiguechā) "Abseheu".

Gelegentlich findet sich auch in der Sprache der Kommentatoren einmal ein di für ji. Anstatt des gewöhnlichen jigucchā, jigucchati steht DhsA. 210, 36 digucchā, DhA. IV, 97, 11 Handschr. F digucchati. Daß die Formen in der Ostsprache digucchā, digucchadi lauteten, ist sehr wahrscheinlich; denn auf ein i in der Reduplikationssilbe in der östlichen Sprache des Originals deutet das vijigupsitā in Mvu. I, 343, 1 hin, während AMg. dugucchaï gegenüber Mi. jugucchaï, Ś. jugucchadi¹) wie eine hybride Form aus östlichem digucchati und westlichem jugucchati aussieht. Allein solange die Formen mit di nicht in der Sprache des Kanons nachgewiesen sind, möchte ich kein Gewicht auf sie legen. Sie können schließlich auf Versehen der Schreiber beruhen, wie höchst wahrscheinlich pariccadi für pariccaji im Kommentar zu Dh.17 (DhA, I, 119, 19,  $C^k$ ). Man darf nicht außer Acht lassen, daß im Singhalesischen jedes j zu dgeworden ist.

4. Hyperpälismen

§ 122—132. a) k für g²)

§ 122. akalu (agalu) ,Aloe'.

Hyperpālismus ist es, wenn für agalu ,Aloe' akalu erscheint; siehe die § 41 angeführten Stellen.

§ 123. Akitti (Agasti).

Ein unechtes k erscheint in Akitti, dem Namen eines Rsi, der im Veda gewöhnlich Agastyaheißt. Der Name findet sich in den Gäthäs J. 480, 1; 541, 13 und wird in der darauf beruhenden Kommentarliteratur mehrfach wiederholt. An der Identität der Namen ist um so weniger zu zweifeln, als die offenbar ältere Form Akatti in Cp. I, 1, 3 bewahrt ist. Man scheint Akatti zu Akitti umgestaltet zu haben, um dem unverständlichen Namen einen Sinn zu geben; Akitti läßt sich als Akīrti auffassen. Die Grundform ist jedenfalls Agasti, das AV. IV. 29, 3 anstatt des gewöhnlichen Agastya vorkommt, und das als alte Form auch durch Pāņ. 2, 4, 70 bezeugt ist, wo als Name der Nachkommen des Bsi für den Singular Agastya, für den Plural Agastayah gelehrt wird. Das Fehlen der Aspiration in der Endsilbe hat in Indapatta3) und einer Reihe von Partizipien des Prät.Pass. Parallelen.

§ 124. akilāsu (aglāsnu) ,unormūdlich'.

Einen Hyperpälismus sehe ich auch in akilasu. Das Wort bedeutet 'unermüdlich':

J. 2, 1 akilāsuno vaņņupathe khaņantā udangane tattha papam avindan | evam muni viriyabalupapanno akilasu vinde hadayassa santim || Dutoit:

"Da sie unermudlich in dem Sandweg gruben, fanden unten sie am Grunde endlich Wasser. So der Weise, der voll Eifer unermüdlich kräftig strebet, findet seines Herzens Ruhe";

diśam prati; 58, 12 jahāti rātri (B rādi) aruņesmiņ āhate. Daraus ist leider für die ursprängliche Lesung 1) Pischel § 215, 555.

<sup>2) [</sup>An Beispielen von ,k für g' gibt Geiger § 39, 1 neben einigen unten besprochenen noch folgende an: thaketi ,verschließt' (thakana) = sthagayati (sthagana); palikunthita ,umhüllt' (neben palig-) zu Wurzel gunih mit pari (vgl. die Bemerkung von Lüders über Wurzel gunth oben § 59); lakeii "haftet" = lagati; lakanaka ,Anker' = lagnaka; vākurā ,Fangstrick' = vāgurā. Auch Liiders stellt in einer Notiz thukīyati Cullav. VI, 2, 1 als Hyperpālismus zu sthagayati. Er erwähnt auch das § 87 Anm. erwähnte mankubhāta, in dem er eine Grundform mangubhūta vermutet. mankubhūta wäre dann als Hyperpālismus anzusehen. Weiter notiert Luders kulimka J. 438, 8 und stellt väkarehi (Bdf-ku-) J. 438, 7 zu vägura.]

<sup>3)</sup> JPTS, 1888, S. 12.

S. I. 47 karanīyam ettha brāhmaņenu padhānam akilāsunā, Geiger:

"Große Anstrengung muß hier machen der Brahmana, unermüdlich";

S. V, 162 akilāsu dhammadesanāya, Woodward: "He was unwearied in teaching the Norm".

Von den drei Buddhas Kakusandha, Konāgamana und Kassapa heißt es Suttav. S. I, 9, 2 akilāsuno ahesum sāvakānam vitthārena dhammam desetum. Horner: "were diligent in giving dhamma in detail to the disciples".

Das Gegenteil wird dort (I, 8, 5) von drei Buddhas Vipassi, Sikhi und Vessabhū gesagt: kilāsuno ahesum sāvakānam vitthūrena dhammam desetum, Horner: "were idle in preaching dhamma in detail to disciples",

andererseits aber auch (Z. 21)

akilāsuno ca te bhagavanto ahesum sāvake cetasā ceto paricca ovadītum, Horner: "were untiring in exhorting the disciples, for they read their minds with their own".

Das Wort ist auch in die spätere Sprache übernommen: Mil. 382, 20—26 wird die Erde dem Yogin als Muster vorgestellt:

wie die Erde (paṭhavī) unermüdlich ist (akilāsu hoti) alles Irdische zu tragen, evam eva . . . . yoginā . . . . dhammadesanāsu akilāsunā bhavitabbam, Nyāṇatiloka: "so auch soll der Kämpier . . . unermüdlich sein im Darlegen der Gesetze".

Schon Müller, P.Gr. 38, hat das Wort zu Sk. glāsnu gestellt. Das k in akilāsu beruht meines Erachtens auf falscher Pālisierung. Aus akilāsu ist es dann auch in den Anlaut des nicht negierten Wortes eingedrungen. Für Sk. glāsnu sollten wir im echten Pāli gilanhu, in der Sprache des Urtextes gilāsnu, gilāsunu erwarten (vgl. unten § 174). Sollte sich der Wegfall des nu nicht durch Haplologie in den Kasus erklären, die eine mit n- anlautende Endung zeigen, also z. B. der Genitiv agilāsunune zu agilāsune umgestaltet und daraus der Stamm agilāsu hergeleitet sein? Der höchst merkwürdige Nom. Plur. akilāsuno, in der Ursprache doch wohl agilāsune, scheint durch Angleichung an den Gen. Sing. entstanden zu sein.

§ 125. ajakara (ajagara) ,Riesenschlange'.

Unsicher ist die Erklärung von ajakara in J. 427, 2, wo von einem Geier, der seine alten Eltern ernährt, gesagt wird:

tesam ajakaram medam accahāsi bahūtaso, ,er brachte ihnen vielfach Fett von Riesenschlangen'.

Der Kommentar erklärt ajakaram medam durch ajakaramedam und dansch wird die Form im CPD. als "split-compound" bezeichnet. Ich möchte eher glauben, daß ajakaram metrische Verbesserung von ajakara- oder Fehler der Überlieferung für äjakaram ist. Aber auch das k ist nicht ganz sieher. Die birmanischen Handschriften haben zum Teil ajagara und diese Form findet sich auch J. 547, 174

sappā ajagarā nāma avisā te mahabbalā, Dutoit: "Boa constrictor gibt es dort, zwar ohne Gift, doch groß von Kraft",

ferner Ap. 129, 3 und stets in Mil. und der Kommentarliteratur.

§ 126. āpakā (āpagā) ,Fluß'.

Ähnlich liegt die Sache bei Sk.  $\bar{a}pag\bar{a}$ , Fluß'. Es erscheint richtig als  $\bar{a}pag\bar{a}$  Th. 309 ( $\bar{a}pag\bar{a}-k\bar{u}lam^{4}$ ), Flußufer"), Sn. 319 ( $\bar{a}pagam^{2}$ )) und in der späteren Literatur. Bisweilen aber war des Wort durch  $\bar{a}pak\bar{a}$  wiedergegeben. Für J. 536, 64:

<sup>1)</sup> Lesarten; āsabhā-, āsaka-, apagā-. 2) Aber Ba āpatam, Bi āpakam.

lonatoyavatiyam va āpakā. Dutoit: "so wie die Flüsse in die salz'ge Flut", wird āpakā durch die Bemerkung des Kommentators bezeugt: āpakā ti¹) āpagā ayam eva vā pātho (J. V, 454, 23). Die birmanischen Handschriften haben die echte Pāli-Form eingesetzt (im Text B<sup>d</sup> āpagam, B<sup>s</sup> āpagā; im Komm. B<sup>ds</sup> āpagan ti). In J. 547, 255 steht in Fausbölls Text:

atha dakkhasi āpakam | nadim Ketumatini nāma, Dutoit: "dann wirst du dort ein Wasser sehen,

den Fluß Ketumati genannt",

allein *āpakaṃ* wird durch keine Handschrift geboten. Die birmanische Handschrift hat das Wort wieder durch *āpagaṃ* ersetzt, die singhalesischen Handschriften lesen aber *āvakaṃ*, deutlich ein Versuch, das für den Urtext vorauszusetzende, dem Übersetzer aber offenbar, unverständliche *āvagaṃ* zu pālisieren.

§ 127. Icchānamkala, Name eines Dorfes.

Im Väsetthasutta des Sn., das mit M.Sutta 98 (= M. II, 196) identisch ist, findet sich S. 115 ein Dorfname, der in den singhalesischen Handschriften überall Icchänamkala lautet. Die birmanischen Handschriften und der Kommentar (SnA. 462, 5) haben das wahrscheinlich richtigere Icchänamgala (vgl. nangala § 81), das aber auf nachträglicher Verbesserung beruhen wird.

§ 128. chakala (chagala) "Ziegenbock".

Für Sk. chagala "Ziegenbock" findet sich chakala J. 544, 117. Suttav. I, 166, 34 ist chakalaka das männliche Tier im Gegensatz zu ajikā:

addasamsu chakalakam ajikaya vippatipajjantam, Horner:

"they saw a he-goat copulating with a nanny-goat".

J. 547, 554 scheint chakali ein weibliches Tier aus der Gattung der Hirsche zu bezeichnen: chakaliva migi²) chāpā paccugantvāna assamā | dūre mam pavilokenti.

"Wie Kitzen der Hindin kamen sie (mir) aus der Einsiedelei entgegen und schauten von weitem nach mir aus".

Warum in diesem Worte k für g eingetreten ist, ist schwer zu sagen; vielleicht war es dem westlichen Dialekte fremd.

§ 129. Payāka (Prayāga), Name einer Stadt.

Wie in J. 427, 2 (vgl. § 125) die richtige Pāli-Form ajagara von den birmanischen Gelehrten eingesetzt worden ist, geschieht es auch in anderen Fällen. Der Name des Tirtha am Zusammenfluß von Gangā und Yamunā lautet in J. 543, 111 Payāga:

lokyam sajautan udakam Payāgasmim patiṭṭhitan, "(Mich), den das weltberühmte Wasser umschlingenden (d. h. darin badenden), den zu Payāga befindlichen". Vgl. Dutoit:

"Da ich in des Payaga") Wasser,

des weltberühmten, tropfend stehe":

aber Fausböll hat hier die Lesart der birmanischen Handschriften in den Text aufgenommen:

Cks āpakan.
 Man sollte, wie Fausböll bemerkt, chakalim va migim erwarten.

<sup>3) [</sup>Der Kommentar erklärt Payägasmin richtig durch Payägatithe, gleich darauf wird die Yamunä erwähnt. Wie Duloit zu seiner merkwürdigen Übersetzung kommt, bleibt unverständlich.]

die singhalesische Handschrift  $\mathbb{C}^s$  hat  $Pay\bar{a}kasmin^4$ , und im Kommentar steht wiederum in beiden singhalesischen Handschriften:

Payākasmin ti Payākatitthe, während die birmanischen Handschriften Payāgasmin ti Payāgatithe haben.

§ 130 (kh für gh). palikha (parigha) ,Torbalken'.

paligha ,Torhalken', das uns schon § 60 seines l wegen beschäftigt hat, erscheint

Cullav. VI, 3, 10; D. I, 105 ukkinnapurikhāsu okkhittapalighāsu nagarūpakārikāsu, Franke: "in befestigten Städten mit Wallgräben und balkenverriegelten Toren";

M. I, 139 = A. III, 84 = Nd. II, p. 161, 5 ukkhittapaligho . . . samkinnaparikho . . . abbūlhesiko . . . niraggalo, "(Ein solcher Mönch . . . wird) Fortschieber des Riegels . . . Grabenfüller . . . Pfostenausreißer . . . Schrankenloser (genannt)";

D. II, 254 = S. I, 27 chetvā khilam chetvā paligham, Geiger: "Zerbrechend den Bolzen, zerbrechend den Riegel";

Thi. 263 vattapalighasadisopamā . . . bāhā,

"Arme gleich runden Torbalken";

Dh. 398 = Sn. 622 ukkhittapaligham baddham,

"ihn, der den Torriegel fortgeschoben hat, den Erleuchteten";

J. 182, 2 omadda khippam paligham esikāni ca abbaha | toranāni pamadditvā khippam pavisa kuñjara || Dutait:

"Zerstöre rasch des Tores Balken, zerschmettere die festen Pfeiler, zertrample rasch des Tores Bögen und dringe ein, o Elefant".

Dazu palighaparivattikam M. I, 87 = A. I, 48 = A. II, 122 = Nd. I, 154, 15 = Nd. II, 254, 122) ,Riegeldrehe', eine Art Todesstrafe.

J. 545, 53 findet sich aber palikha:

esikā parikhāyo ca palikham aggalāni ca

attālake ca dvāre ca (?) maņimhi passa nimmitam ||

Dutoit: "Auch Palissaden, tiefe Gräben, auch Balken und hölzerne Bolzen, Warttürme auch und große Tore sieh in dem Kleinod dargestellt".

Die Lesert palikha ist alt; der Kommentar bemerkt: palikhan ti paligham ayam eva vā pāṭho³) (J. VI, 276, 8). Palikham kann hier doch kaum etwas anderes sein als eine falsche Pālisierung von paligham, die dadurch veranlaßt worden ist, daß der Übersetzer gewohnt war, ein gh des Textes in der Ostsprache durch kh wiederzugeben. In die gleiche Richtung weist die Sanskritübersetzung von Dh. 398 in Uv. 33, 61, wo

ukkhittapaligham buddham (siehe oben)

durch utksipiaparikham buddham wiedergegeben ist. Die Übersetzung ist natürlich ganz falsch; es kann nicht von dem Fortstoßen eines Grabens<sup>4</sup>) die Rede sein, sondern nur von dem Wegschieben eines Torriegels, der öfter als Bild für die Hemmungen zur Erreichung der Erlösung erscheint. Aus der Wiedergabe von -paligham durch -parikham können wir aber wiederum schließen, daß dem Übersetzer die Vertretung von kh durch gh in der Sprache des Urtextes geläufig war.

<sup>1)</sup> Ck Payātasmim. 2) Darauf beruht palighaparivattikam pi dukkham Mil. 197, 11.

<sup>3)</sup> Auch M. 1, 87; A. III, 84 findet sich handschriftlich die Schreibung palikka.

<sup>4) \*</sup> Edgerton BHSD, unter-parikha hält diese Erklärung des Kompositums für möglich.

§ 131. paloka (paloga) , Vernichtung', , Verfall'.

In den kanonischen Pālitexten erscheint paloka als Nomen zu palujjati1):

S. IV, 53 yam ko Ānanda palokadhammam ayam vuccati ariyassa vinaye loko | kiñca Ānanda palokadhammam | cakkhum kho Ānanda palokadhammam | rūpā palokadhammā²), Woodward: "What is transitory by nature, Ānanda, is called \*the world\* in the Ariyan discipline. And what, Ānanda, is transitory by nature? The eye, Ānanda, is transitory by nature... objects..." usw.;

M. I, 435; A. IV, 423 te dhamme aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato ābādhato parato palekato suññato anattato samanupassati, Nyāṇatiloka: "alle jene Erscheinungen betrachtet er als vergänglich, elend und siech, als ein Geschwür, einen Stachel, ein Übel, ein Leiden, als Feind und Bedrücker (richtig: Vernichtung), als leer und wesenlos";

S. III, 167 steht die Reihe aniccato . . . anattato zwischen pañcupādānakkhandhā und yoniso manasi kattabbā;

auch Mil. 418, 29 kommt die Reihe noch weiter ausgedehnt vor, ehense Ps. II, 238 und Nd. II, 127, 22ff.;

Sn. 739; S. IV, 205 heißt es etam dukkhan ti ñatvāna mosadhammam palokinam, Woodward: "He knows it to be Ill. He sees the world false, perishable";

Thī. 101 sankhāre parato disvā hetujāte palokine,

"Die Samskaras als etwas Fremdes ansehend, als bedingt entstanden, dem Verfall unterworfen".

Die berechtigten Formen sind hier doch paloga, palogin. Mir scheint, daß die richtige Übertragung von loga durch loka den Pāli-Übersetzer veranlaßte, nun auch paloga durch paloka wiederzugeben.

§ 132. vilāka (vilagna) ,schlank'.

Hyperpālismus ist vilāka im Sinne von vilagga ,schlank'.

J. 523, 16 vilākā mudukā suddhā, Dutoit: "du Schlanke, Sanfte, Fleckenlosc", (Komm.

J. V, 156, 13 samkhittamajjhā);

J. 442, 7 sussoni subbhuru vilākamajjhe, "Schönhüftige, Schönbrauige, mit schlanker Taille", (Komm. J. 1V, 20, 5 suṭṭhuvilaggitatanumajjhe);

J. 527, 10 dhitā Tirītissa vilākamajjhā, Dutoit:

"Tochter Tirītis mit der schlanken Taille", (Komm. J. V, 216, 26 vilaggasarīrā sā);

J. 537, 109 tā khattiyā vellivilākamajjhā, Dutoit: "Die Fürstinnen mit gertenschlanken Taillen", (Komm. J. V. 506, 20 ettha vellīti rāsi vilākamajjhā uttattaghanasuvannarāsippabhā ceva tanudīghamajjhā ca (?) ti dasseti³)).

J. 546, 168 velitva tanumajjhimā, Dutoit: "und schlank gleich einem Goldgewinde", durch kañcanavedi viya tanumajjhā (J. VI, 457, 11),

J. 545, 30 kañcanavelliviggahā, Dutoit: "mit einem Körper wie ein goldner Zweig", durch suvanņarasisassirīkasarīrā (J. VI, 270, 24),

J. 535, 44 kañcanavelliviggahe, Dutoit: "deren Leib wie Goldgewinde", durch kañcanarūpakasadisasarīra (J. V. 399, 12). Es ist allerdings auffallig, daß velli in diesen Ausdrücken im Sk. durch vedi ersetzt wird: kāñcanavedivigrahe Mvu. 11, 56, 21; 57, 16; 58, 14; 59, 20; vedivilagnamadhya Kumāras. 1, 39.

<sup>1)</sup> Vgl. oben § 76 über luj, ruj. [Siehe auch Edgerton BHSD. unter pralopa. Dies Wort ist im buddhistischen Sanskrit an Stellen belegt, wo nach den Päli-Entsprechungen praloga zu erwarten wäre.]

Vgl. S. IV, 52 kiñca lujjati | cakkhu kho bhikkhu lujjati | rūpā lujjanti usw., oben Schluß von § 76.
 Velli ist in Wahrheit wohl das in den Prākrits häufige Wort für Schlingpflanze (Pischel § 107). Daß der Kommentator die Bedeutung des Wortes nicht kannte, zeigen auch seine Erklärungen:

Daß die von dem Kommentator gegebenen Deutungen des Wortes als vilagga 'schlank' richtig sind, zeigen die parallelen Ausdrücke in der epischen und klassischen Literatur des Sk.:

kanyā... vilagnamadhyā suśronī subhrūḥ sarvagunānvitā Mbh. I, 6426; vilagnamadhyaḥ (von der fūr einen Büßer gehaltenen Hetäre) Mbh. III, 10054; vedivilagnamadhyā Mbh. IV, 1195; Kumāras. 1, 39.

Dem Pāli-Übersetzer war aber die Ableitung des im Urtext stehenden  $vil\bar{a}ga$  offenbar nicht bekannt, und da er gewohnt war, k für g einzusetzen, so änderte er auch hier  $vil\bar{a}ga$  in  $vil\bar{a}ka$  um, während er in J. 519, 29  $vil\bar{a}gid\bar{a}$  zu  $vir\bar{a}git\bar{a}$  abwandelte<sup>1</sup>).

Im Sinne von 'hängend', 'befestigt an' wird nicht vilāka, sondern vilagga gebraucht: J. 526, 32 tā jotare jaghanavare vilaggā, Dutoit: "die (Kleider), die um seine Hüften

hingen, erglänzten";

M. I. 393 purisassa ayosinghāṭakam kanthe vilaggam (vgl. die Übersetzung oben § 37).

#### § 133-138. b) -ika für -iya

Es kommt vor, daß der Ausgang -iya (vgl. oben § 89 f.) fälschlich in -ika umgesetzt ist²). § 133. makkatiya, makkatika (markatya) "Grimasse".

Die Grimasse ist makkatiya in

J. 299, 1: karoh' are makkatiyāni makkata, "Holla, mach doch Grimassen, Affe".
Makkatiya geht offenbar auf markatya zurūek; in J. II, 70, 23; 71, 1 steht aber mukhamakkatikam karonto, Dutoit: "indem er eine Affenfratze schnitt".

§ 134. ekavāciya, ekavācika (ekavācya).

In J. 270, 1 bhaṇeyy' āhaṃ ekavāciyaṃ, Dutoit: "möcht' ich ein Wort dagegen sagen", ist ekavāciyaṃ sicherlich Vertreter von Sk. ekavācyam; der Kommentar und die birmanischen Handschriften ersetzen es durch ekavācikaṃ.

§ 135. rathinā, rathikā (rathyā) ,Straße'.

Sk. rathyā, Straße' wurde in der westlichen Sprache regelrecht zu racchā, und diese Form findet sich Cullav. VII. 3, 11; Suttav. I, 151, 18 und oft in der späteren Literatur (J. I, 425, 12; V, 335, 20; VI, 276, 22; PvA. 24, 16; Dāvs. V, 48).

Häufig ist aber in den kanonischen Texten auch die östliche Form rathiyā erhalten: Cullav. V. 29, 1; Suttav. II, 270, 22; 339, 30; 345, 2; D. I, 83; M. III, 163; S. I, 201 (sabhāsu rathiyāsu ca, Mrs. Davids: "In mote-halls and along the chariot-roads"); J. 543, 8. 11 (nivesanesu sobbhesu rathiyācaccaresu³) ca, Dutoit: "An den Wohnungen, an den Gruben, auch auf der Straße und auf Märkten"). Beliebt ist die Verbindung rathiyāya rathiyam, Geiger: "von Straße zu Straße" (Mahāv. VI, 31, 13; X, 2, 9ff.; M. II, 108; S. II, 128: IV, 344).

<sup>1)</sup> Siehe oben § 32.

<sup>2)</sup> Über die fälschliche Ersetzung des -iya durch -ika in veyyävatika s. oben in § 99. [Nach Notiz auf einem Zettel vermutet Lüders in P. Anäthapindika, dem im Sk. Anäthapindada gegenübersteht, eine Grundform Anäthapinda(i)ya, die falsch in das Pāli übertragen wurde. Über sotthika und lokika s. oben Anmerk, zu § 89.]

Der Kommentator zerlegt das Kompositum f\u00e4lschlich in rathiy\u00e4 - eqecaresu und erkl\u00e4rt rathiy\u00e4 durch rathik\u00e4ya.

Daß rathiyā als sprachfremde Form empfunden wurde, zeigt sich im Kommentar zu Bhikkhunīv. Pāc. 14, 1 (Suttav. II, 271, 6), wo es für nötig befunden wird, sie durch racchā zu erklären: rathiyā nāma racchā vuccati. Bisweilen ist aber rathiyā auch fälschlich zu rathikā pālisiert worden, so Cullav. X. 12; PvA. 4, 22; 67, 16; Vism. 60, 1.

§ 136. ghātikā, ghātiyā (\*ghātyā) ,Tōtung'.

J. 22, 1 sagt der Bodhisattva zu dem König, der befohlen hat, die Hunde der Stadt zu töten, aber die Palasthunde zu schonen:

nāyam sughaccā dubbalaghātikāyam¹), 'das ist keine Hundetötung, das ist Tötung der Schwachen'.

Es mag dahingestellt sein, ob -ghaccā für -haccā aus -hatyā eingesetzt ist oder auf ghātyā [belegt in nala-ghātyā, Edgerton BHSD. s. v.] zurückgeht, das offenbar in Anlehnung an -hatyā gebildet ist²), jedenfalls kann dubbalaghātikā nur Sk. \*durbalaghātyā entsprechen und muß falsche Übertragung eines dubbalaghātiyā der Vorlage sein.

§ 137. jāgariyā, jāgarikā (jāguryā) ,Wachen'.

Den gleichen Fehler haben auch die Sanskrit-Übersetzer gemacht. Pat. zu Pāṇ. 3, 3, 101 wird jāgaryā und jāgarā ,Wachen' gelehrt. Im Pāli ist jāgaryā [wie jetzt auch Edgerton BHSD. unter jāgarya vermutet] stets regelrecht durch jāgariyā vertreten. Myu. I, 284, 2; III, 145, 14 aber finden wir jāgarikāyogam anuyuktena; ebenso Avś. I, 273, 7 usw.; Uv. 6, 6 yukto jāgarikāsu.

§ 138. madhutthika (vgl. madhuttheva § 100) , Honig tropfend'.

Einfache Verderbnis ist wohl -ika in madhutthika ,IIonig tropfend':

J. 429, 7, 8 (von einem Udumbarabaume) madhuthiko³) titthatu sobhamāno, Dutoit: "soll er voll Süße dastehn, weithin glänzend" (Komm. J. III, 493, 19 sanvijjamāna-madhuraphalesu pakkhittamadhn viya madhuraphalo hutvā ti attho, "gemeint ist: els einer, dessen als süß befundenen Früchten gleichsam Honig beigefügt ist, der mit süßen Früchten versehen ist");

I. 547, 335 muddikā ca madhutthikā<sup>4</sup>), Dutoit: "und Trauben süß wie Honigsaft" (Komm. J. VI, 530, 30 madhum eva paggharantiyo madhuratāya vā<sup>5</sup>) madhutthevasadisā, "die fürwahr Honig träufeln oder die an Süße Honigtropfen gleichen").

Smith gibt Sadd. S. 440, Anm. 1, an, daß das Laotische Manuskript L<sup>k</sup> an der zweiten Stelle madhutthipä liest. Anlaß zu der Verderbnis gab wohl die Verwechslung mit madhvatthika, madhutthika, Honigsucher<sup>i</sup>, das sich J. 474, 7 findet: madhum madhutthiko vinde<sup>6</sup>), "mag der Honigsuchende Honig finden".

§ 139. c) -uka für -uva

Die §§ 91—93 erörterte gewöhnliche Umsetzung eines östlichen -uva in Päli -uka scheint dazu geführt zu haben, daß gelegentlich auch einmal ein auf andere Weise entstandenes -uva durch -uka wiedergegeben wurde.

<sup>1)</sup> Darauf beruhen die Worte der Prosaerzählung: nāyam sabbasunakhaghaccā dubbalaghātikā nāma esā, Dutoit:,,so ist dies keine Tötung aller Hunde, sondern nur eine Tötung der elenden Hunde".

<sup>2) -</sup>ghaccā findet sieh sonst noch in mūlaghaccā: mūlaghaccām kareyyam, T. W. und C. A. F. Davids: "Let me now put a final stop to this", usw. D. III, 67ff. In Dh. 250 yassa c'etam samucchinnam mūlaghaccam samūhatam, M. Muller: "He in whom that feeling is destroyed, and taken out with the very root", bereitet mūlaghaccam formell Schwierigkeiten.

<sup>3)</sup> So ist zu lesen. Text madhatthiko; Ck madhitthiko, Bd madhattiko.

huttiko. 4) C<sup>8</sup>B<sup>d</sup> madhuttikā.

<sup>5)</sup> So ist zu lesen. Text madhuratāsavā.

<sup>6)</sup> Damit erledigen sich die Ausführungen von Kern, Toev. I, 159.

\*laţukā, laţukikā, laduviyā (laţvā) ,Wachtel.

Ein bestimmter Vogel, vielleicht die Wachtel, heißt im Sk. laṭvā, neben dem Mbh. B XII, 1231 laṭvākā (in C 6720 ladvākā) erscheint. Im Pāli lautet der Name stets laṭukikā; so

laţukikā sakuņikā D. I, 91; M. I, 449; laţukikasakunikā ādim katvā, "von den Wachtelvögeln an", J. III, 44, 7; und zweimal in den Gāthās des Laţukikajātaka (357, 3.5).

Auch an den Stellen, wo das Latukikejātaka zitiert oder darauf Bezug genommen wird, wird immer latukikā gebraucht:

SnA. 358, 6; DhA. I, 55; J. V, 121, 25; Mil. 202, 20 (laţukikāya sakunikāya); DA. I. 257, 10.

Das Jātaka ist in Bhārhut dargestellt, wo die Beischrift laṭuvājātaka lautet (List No. 825). Laṭuvā ist natūrlich die genaue prākritische Fortsetzung von laṭvā. Nun zeigt sich aber, daß in den beiden Gāthās des Pāli-Jātaka, in denen der Name erscheint, die viersilbige Form gegen das Metrum verstößt. In G. 5

kākañ ca passa latukikam mandūkam nīlamakkhikam, Dutoit: "Sieh, wie die Krähe und die Wachtel, die schwarze Mücke und der Frosch",

hat in dem Originaltext offenbar laţuvam oder wahrscheinlicher schon laduvam gestanden. In G. 3 läßt der erste Pāda den Rhythmus der Triştubh gänzlich vermissen:

vadhissāmi te laţukike puttakāni, Dutoit: "Ich werde deine Jungen töten, Wachtel".

Auch hier hat augenscheinlich latukike ein ursprüngliches latuwe oder laduwe verdrängt<sup>1</sup>). Ich möchte aber überhaupt bezweifeln, daß latukikā eine eehte Sprachform ist. Als Diminutiv von latvā, latuvā sollte man latuvikā erwarten, das in der Ostsprache zu laduviyā werden mußte, und es ist mir sehr wahrscheinlich, daß laduviyā fälschlich zu latukikā pālisiert worden ist. Die einmal angenommene Wortform wurde dann im ganzen Bereich des Kanons, auch wo sie gegen das Metrum verstößt, durchgeführt und von den Späteren übernommen.

## § 140. d) c für j

păceti (Wz. aj) ,antreibene.

c für i erscheint in Pāli pāceti "treibt an" und in Ableitungen von der Wurzel. Dh. 135:

yathā dandena gopālo gāvo pāceti gocaram |

evam jarā ca maccu ca āyum pācenti pāṇinam |

M. Müller: "As a cowherd with his staff drives his cows into the stable (richtig: auf die Weide), so do Age and Death drive the life of men".

Pācana, "Treibstock", findet sich Sn. p. 13, 17 und ibid. Strophe 77 in

sati me phālapācanam. Fausböll: "thoughtfulness my ploughshare and goad".

Hier wird die Lesung durch SnA. 147, 11 als alt erwiesen, wo pācana als eine Bezeichnung für pratoda erklärt wird:

pājeti tenāti pājanam, tam idha pācanan ti vuccati, patodass' etam adhivacanam.

In der nachkanonischen Literatur gilt  $p\bar{a}jeti$ ; nur die birmanischen Handschriften schreiben gelegentlich  $p\bar{a}eeti$ :

J. II, 122, 5; 143, 10 yānakam pājento (Bi pācanto bzw. pācento);

J. V, 443, 31 nāvam pājetvā nentena, Dutoit: "(mit cinem . . . . Alten aber.) der das Schiff antrieb und sie hinüberbrachte";

<sup>1)</sup> Statt vadhissāmi stand ursprünglich wohl vadhissa(m) da, und das e von latuve wurde kurz gemessen,

J. VI, 32, 4 yoggam pājetam jānanasamattho nāma mayā sadiso n'atthi, Dutoit: "Es gibt niemand, der in gleicher Weise wie ich einen Wagen zu fahren versteht";

J. II, 296, 3 sakaţāni pājāpento1);

J. III, 50, 29 tena yānakam pājāpanto (so zu lesen; B<sup>i</sup> pācento; B<sup>d</sup> pājento)<sup>2</sup>); DhA. IV, 160, 9 (brāhmaṇā gone pājesum).

Warum in der kanonischen Literatur pāceti, pācana geschrieben wurde, weiß ich nicht zu sagen. In der Ostsprache lauteten die Formen wahrscheinlich pāye(t)i, pāyana, doch hat der Sk.-Übersetzer der eingangs zitierten Strophe in seiner Vorlage vielleicht pāveti gelesen, da er prāpayate übersetzt. Die Strophe lautet Uv. 1, 17:

yathā daņdena gopālo gāh prāpayati gocaram | evam rogair jarā mītyuh āyuh prāpayate nīņām³) ||

Im Kh.Dh. (C<sup>vo</sup> 8, C XV<sup>vo</sup> 2) heißt die zweite Hällte: emu jara ya mucu ayu payeti panina<sup>4</sup>).

## § 141-143. e) t für d5)

§ 141. utu in utumatta = ud in unmatta ,verstört'.

J. 519, 17 wird von der Sambulä gesagt, die, mit Mühe dem Menschenfresser entronnen, durch den Wald nach der Einsiedelei eilt:

sā tattha paridevesi rājaputtī yasassinī |
Sambulā utumattakkhā vane nātham apassantī ||
Dutait: "Und jene tina dart an zu klamp

Dutoit: "Und jene fing dort an zu klagen, die ruhmerfüllte Königstochter Sambulā, matt vor Glut das Auge, als sie im Wald nicht Hilfe fand".

Nach dem Kommentar (J. V, 93, 11; Dutoit übersetzt entsprechend) soll utumattakkhā. bedeuten: sokavegasamjātena uņhautunā mattalocanā, "mit Augen verstört durch die heiße Zeit, die durch die Macht des Kummers entstanden war", was vollkommener Unsinn ist. Selbstverständlich ist utumattakkhā falsche Übersetzung von udumattakkhā, Sk. unmattākṣī "mit verstörtem Blick".

<sup>1)</sup> Hier Bi Bd yojāpento,

<sup>2)</sup> J. VI, 281, 15f.: pāsake pajehi . . . tumhe pājetha, Dutoit: "wirf du die Würfel . . . . werfet Ihr", ist mit B<sup>d</sup> wohl pātehi, pātetha zu lesen; vgl. J. VI, 282, 11 pāsake khipi, te attano jinantā patimsu, Dutoit: "warf . . . . die Würfel; diese fielen so, daß er siegte".

Die zweite Hälfte der Strophe ist nachträglich verändert und stimmte ursprünglich genauer zu dem Palitexte.
 Barua-Mitra S. 72 u. 90; Bailey S. 495, 9 (.... ca ya aya payedi pranina).

<sup>5) [</sup>Von einschlägigen Wörtern, die in den folgenden Paragraphen nicht zur Sprache kommen, sind in Geigers Grammatik § 39,4 folgende verzeichnet: kusīta "träge" — kusīda, patara "Spalt" — pradara, mutinga "Trommel" — medanga, pātu "offenbar" — prādur, J. III, 493 samsati (L. Sg.) "in der Versammlung" — samsadi, Ceti, Ceta, Cetiya "Name eines Volkes" — Cedi, Cedika.

Auf einem Notizzettel Lüders' wird noch das unten § 167 im Zusammenhang mit der Assimilation behandelte Wort mantabhānī aufgeführt, ferner pātukatam J. VI, 387, 388, Vitura aus einer Inschrift in Bhārhut (List Nr. 786), außerdem D. I, 288ff. Yamataggi = Yamadagni und J. 443, 3 patara = pradarāt (Komm. J. IV, 32, 25 patarā ti pudarā ayam eva vā pātho).

Eine häufig belegte falsche Pälisierung zur Wurzel pad (vgl. Hultzsch, ZDMG 73, 226) ist das von Lüders gleichfalls notierte opapatika (opapātī J. 11, 388, 11). Das östliche, bei den Jainas vorkommende nvavaya (oder uvāya) wurde falsch zu upapāta "Wiedergeburt" sanskritisiert. Richtig ist upapāda. Vgl. Leumann, Das Aupapātika Sūtra, Leipzig 1882, S. 1.]

§ 142. catumattha (chadmastha) ,undurchsichtig', ,sich verstellend'.

Ein ähnliches Mißverständnis, das noch zu weiterer Textumstellung geführt hat, hat Kern, Toev. I, 11f. nachgewiesen. J. 522, 18 weist Sorabhanga auf die Schwierigkeiten hin, die soziale Stellung eines Menschen zu hestimmen:

katham vijaññā catumattharūpam settham sarikkham athavāpi hīnam,

,wie soll man einen, dessen Wesen verhüllt ist, als höher stehend, gleich oder niedriger erkennen?"

Die Lesart catumattharūpum<sup>1</sup>) ist alt; der Kommentar (J. V, 142, 26) erklärt das Wort durch catūhi iriyāpathehi paticchannasabhāvam, "dessen Wesen durch vier Arten des Benehmens verhüllt ist".

was zwar den Sinn trifft, aber als Worterklärung unmöglich richtig sein kann, da mattha nicht = paticchanna sein und niemand erraten kann, daß die "vier" auf die — übrigens wenig in den Zusammenhang passenden — iriyāpathas zu beziehen sind. Den Text der entsprechenden Gāthā Mvu. III, 370, 181. hat Senart mit Rücksicht auf die Pāli-Strophe hergestellt:

katham jänetha caincchannarūpam sadyšam ca śrestham athavā ca hīnam.

In den Handschriften lautet aber die erste Zeile kathum jänec chatha (M cheva) macchavarüpam. Kern hat gezeigt, daß catumattha- auf chadamattha-, Sk. chadmastha-, undurchsichtigʻ zurückgeht.

Der gleiche Fehler liegt, wie Kern gesehen hat, in J. 187, 2 vor:

yam supanno supannena devo devena mantaye | kim tattha catumattassa bilam pavisa jambuka ||

Wenn ein Supanna mit einem Supanna, ein Gott mit einem Gotte sieh berät, was geht das den sieh Verstellenden an. Geh in deine Höhle, Schakal'.

Mit diesen Worten weist eine Baumgottheit einen Schakal ab, der sich unter der Vorgabe, der König der Tiere zu sein, in seine Unterhaltung mit zwei Hamsas<sup>2</sup>) einzumischen versucht. Nach dem Kommentar soll catumația-, der durch die vier, nämlich Körper, Geburt, Stimme und Eigenschaften unreine bedeuten, wobei angenommen wird, daß mația, eigentlich ,rein', hier das Gegenteil bedeute:

J. II, 108, 1 sarīrena jātiyā sarena guņenā ti imehi catuhi maṭṭassa suddhassā ti akkharatho asuddhaṃ yeva pana taṃ pasaṃsāvacanena nindanto evam āha, catuhi lāmakassa kim ettha sigālassā 'ti ayaṃ ettha adhippāyo,

ein schönes Beispiel für die Unbefangenheit, mit der dieser Kommentator auch den heillosesten Unsinn vorträgt, anstatt zu gestehen, daß er nichts versteht. Kern hat auch hier catumattassa als Verderbnis von chadumatthassa<sup>3</sup>) erkannt. Ob der Pāli-Übersetzer chadumattha zunächst durch chatumattha wiedergab und dieses erst später zu catumattha, catumatta umgedentet wurde, oder ob er selbst schon in dem ihm offenbar nicht geläufigen Worte<sup>4</sup>) das Wort für "vier" suchte, läßt sich nicht entscheiden.

Dutoit merkt zu seiner Übersetzung bei feinem Aussehen' an: "Wörtlich: vierfach geglättet aussehend".
 Nach der Gäthä kann es kaum zweifelhaft sein, daß in der Geschichte ursprünglich von zwei Supannas, nicht von zwei Hamsas die Rede war.

<sup>3)</sup> Übrigens liest die birmanische Handschrift catumattha-, die singhalesische catumaddha-.

<sup>4)</sup> In der AMg. der Jaina-Literatur ist caummattha sehr häufig, siehe Pischel § 139. Es wird dort meist in technischem Sinne für den noch nicht zur vollen Erkenntnis durchgedrungenen Nirgrantha gebraucht. [Vgl. auch Schuhring, Lehre der Jainas, § 81.]

§ 143. jannutagghā (jānudaghna) ,bis zum Knie reichend'.

Sk. jānudaghna ,bis zum Knie reichend' findet sich J. 547, 382 als jannutagghā: ath' ettha padumā phullā apariyantā va dissare | gimhā hemantikā phullā jannutagghā upattharā || Dutoit: "Dort sieht man vollerblühten Lotus, ohne daß es ein Ende nimmt, im Sommer wie im Winter blühend, zur Kniehöhe ragt er empor".

Der Fehler erklärt sich wahrscheinlich daher, daß der Ausdruck dem westlichen Dialekte fehlte. Der Kommentar (J. VI, 535, 4) gibt ihn durch jannupamäna wieder:

jannupamāņe udake upatharā phullā honti santhatā viya khāyanti, "in Wasser, das bis an die Knie reicht, sind sie, (die Oberfläche) überdeckend, erblüht; sie erscheinen wie (darüber) gestreut".

Dieser Ausdruck wird auch sonst in der späteren Sprache verwendet: jānuppamāṇaṃ J. II, 311, 15: jaṇṇukapamāṇā J. IV, 165, 8.

# § 144-147. f) p für v 1)

§ 144. hāpeti (hāvayati, Wz. hu), ein Feuer unterhalten'.

Es erscheint öfter auch ein p anstatt eines zu erwartenden v. Wiederholt finden sich in den Gäthäs Formen von  $h\bar{a}peti$ , das mit aggihuttam oder aggim als Objekt verbunden ist. J. 523, 34 klagt der verführte Isisinga:

na juhe na jape mante aggihuttam ahāpitam, "ich opfere nicht, ich murmele keine Sprüche, das Feueropfer ist nicht unterhalten".

Der Kommentar (J. V, 159, 15) will das a in ahāpitam als nichtssagende Partikel abtrennen: ahāpitan ti hāpitam | akāro upasaggamattam, und Dutoit übersetzt entsprechend;

"Ich opf're nicht, noch sag' ich Sprüche, das Feueropfer gab ich auf".

Ein Waldläufer zeigt der Königstochter die Einsiedelei des Isisinga, J. 526, 6:

eso aggi 'ssa saṃkhāto eso dhūmo padissati | maññe no aggiṃ hāpeti Isisingo mahiddhiko ||

Da ist sein Feuer zu vermuten<sup>2</sup>), da wird Rauch gesehen. Ich glaube, der zauberkraftgewaltige Isisinga unterhält uns das Feuer'.

Der Kommentator hat wiederum nichts verstanden. Er erklärt: na aggim häpeti juhati paricaratīti<sup>3</sup>) manne, "er vernachlässigt das Feuer nicht, er opfert, er bedient es, meine ich".

 <sup>[</sup>An Beispielen von p für v und b sind in Geigers Grammatik § 39, 6 folgende von Lüders nicht behandelte Wörter genannt:

avāpurana, avāpurati "schließt auf" zu Wīn var mit apā; chāpa(ka) "Junges" — sāva; pabbaja "cine Grasart" (neben habbaja) — balbaja; palāpa "Spreu" — pralāva; pāpurana "Mantel" — prāvaraņa; lāpa "cin Vogel" — lāba, lāva; lāpu und alāpu "Flaschengurke" — lābu, alābu; hupcuya Mahāv. I, 6, 9 (3. sg. Opt. zu bhavati) für huveyya.

Lüders notiert auf einem Zettel pajāpati = prajavati (vgl. PTSD., wo auf Trenckner, PM. 62, Anm. 16, hingewiesen wird) und Kannapennā (B<sup>d</sup> kannavannā), Name eines Flusses, J. V. 162, 8.]

<sup>2)</sup> Das muß der Sinn von samkhāta sein. Der Kommentator erklärt (J. V, 195, 24) eso aggi assa Isisingassa ñānena (B<sup>d</sup> richtig jhānena) samkhāto paccakkhato jalati.

<sup>3)</sup> Das ist die Lesung in der birmanischen Handschrift; in Cks steht völliger Unsinn: duggatim pariharatiti manne.

J. 526, 27 sagt der Vater zu dem verführten Isisinga:

abhinnakattho si anābhatodako ahāpitaggī si asiddhabhojano, "du hast kein Holz gespalten, du hast kein Wasser geholt, du hast das Feuer nicht unterhalten, du hast kein Essen gekocht".

Der gleiche Gedanke ist Gäthä J. 526, 25 ausgedrückt, und diese Strophe kommt anderswonech zweimal vor: J. 477, 1 ist sie dem Vater des verführten Närada in den Mund gelegt, J. 547, 594 richtet Maddi sie an Vessantara:

na te katthāni bhinnāni na te udakam ābhatam |
aggī pi te na hāpito kin nu mando va jhāyasi ||
Dutoit: "Du hast die Hölzer nicht gespalten,
du hast das Wasser nicht geholt,
das Feuer hast du nicht entzündet;
was liegst du denn so träge da?" ("liegst du da", wörtl. "grübelst du")

In diesem Falle wird im Kommenter na hāpito durch na jalito "nicht entzündet" erklärt.

Niemand wird bezweifeln, daß hāpeti in diesem Zusammenhang auf Sk. hāvayati, Kausativ von hu, zurückgeht, aber die Vertretung des v durch p ist damit nicht erklärt, daß man sie als mundartlich bezeichnet 1), oder in hapeti eine Verderbnis sieht 2). Meines Erachtens können wir eine Form wie hapeti nur verstehen, wenn wir von der Annahme ausgehen, daß intervokalisches p in der Sprache des Urtextes zu v geworden war. Dadurch war der häufige Ausgang der Kausativstämme -āpayati zu -āvayati, -āveti geworden. Äußerlich reihte sich ihnen auch haveti an. So kam der Übersetzer dazu, haveti von hu ebenso durch hapeti wiederzugeben wie \*hāveti, das Kausativum von hā3). Er konnte dazu um so leichter verleitet werden, als er sich über die Herkunft des haveti von hu wahrscheinlich ebenso unklar war wie der spätere Kommentator, der, wie wir oben sahen, das Wort in J. 526, 6 gänzlich mißverstanden hat, in J. 523, 34 aggihuttam ahāpitam als "das Agnihotra ist aufgegeben" auffaßt, und hāpito nur in J. 526, 25 usw., wo es wirklich kaum mißzuverstehen war, durch jalito erklärt. Schließlich ist aber das Verkennen von haveti begreiflich, da der Gebrauch des Kausativstammes von hu im Sinne von ein Feuer unterhalten' offenbar eine Eigentümlichkeit der Ostsprache war; im Sk. kann havayati nur "opfern lassen" bedeuten. Daß der Ausdruck aggim oder aggihuttam häveti den anderen Dialekten fremd war, geht deutlich aus der Übertragung der Gatha J. 526, 25 in Mvu. III, 149, 1f. hervor. Da ist hapitam durch juhitam

na te kāṣṭhāni bhinnāni na te udakaṃ āhṛtaṃ | agnihotram na juhitam kin tuvaṃ dhyānaṃ dhyāyasi4) ||

3) In Sn. 90 erscheint mir hapeti auf alter Verderbnis zu beruhen:

iti disvā na hāpeti tassa saddhā, Fausböll: "having seen so, his faith is not lost".

Der Kommentator (SnA. 166, 12) erklürt häpeti als häyati: na häpeti na häyati na nassati, was natürlich unmöglich ist. Das Metrum verlangt außerdem eine Kürze in der sechsten Silbe; sollte also nicht iti disvä nah'apeti tassa saddhä zu lesen sein? Wenn er das erkannt hat, schwindet ja seine Hingabe nicht'; vgl. Sn. 1143

saddhā ca pitī ca mano satī ca nāpenti me Gotamasāsanamhā, Fausböll: "Belief and joy, mind and thought incline me towards the doctrine of Cotama".

Nahi ist auch im Pāli oft nur ein verstärktes na; vgl. z. B. Sn. 772

 $k\bar{a}m\bar{a}$  hi loke nahi suppah $\bar{a}y\bar{a}$ , Fausböll: "for the sensual pleasures in the world are not easy to abandon".

<sup>1)</sup> Geiger § 39. 2) Kern, Toev. I, 132f.

<sup>4)</sup> Der letzte Pāda ist von Senart nicht richtig hergestellt. M. liest kimuu vadhyā va dhyāyati, B kintu... vyā va dhyāyati; das führt auf kimnu vadhyo va dhyāyasi, ,was grübelst du wie ein dem Tode Verfallener'.

<sup>3</sup> Lüders †-Waldschmidt

§ 145. opilāpeti für opilāveti ,eintauchen machen'.

Sk. avaplavati ,eintauchen' erscheint im Pāli als opilavati:

S. II, 224  $n\bar{a}v\bar{a}$   $\bar{a}dikeneva$  opilavati, Geiger: "wie zwar ein Schiff durch Leckwerden untergeht".

Das Kausativ aber lautet in den kanonischen Texten opilâpeti. Das Wort kommt meistens im festen Gefüge vor: Mahāv. VI, 26, 6; S. I, 169; Sn. p. 15, 6

tena hi tvam Kaccāna (S., Sn. brāhmaņa) tam gulam (S. havyasesam; Sn. pāyāsam) appaharite vā chaḍḍchi (S. chaṭṭchi) appāṇake vā udake opilāpehīti | evam bhante ti (S.; Sn. atha) kho Belaṭṭho Kaccāno (S. Sundarika-Bhāradvājo brāhmaṇo; Sn. Kāsi-Bhāradvājo brāhmaṇo) tam gulam (S. havyasesaṃ; Sn. pāyāsaṃ) appāṇake udake opilāpesi, Geiger: "Darum, o Brahmane, streue du diesen Überrest des Opfermahles an einer Stelle hin, wo wenig Grün ist, oder gieße ihn in Wasser, in dem keine Lebewesen sind. Da nun goß der Brahmane Sundarika-Bhāradvāja diesen Überrest des Opfermahles in Wasser, in dem keine Lebewesen waren".

Mahāv. IV, 1, 3; M. I, 13. 207; III, 157 .

appaharite vā chaddeyya (M. chaddessati, chaddeti) appānake vā udake opilāpeyya (M. opilāpessati, opilāpeti); ferner M. I, 135 kullam thate vā ussādetvā udake vā opilāpetvā<sup>1</sup>), Neumann: "wenn ich nun dieses Floß ans Ufer legte oder in die Flut senkte".

Wahrscheinlich ist auch in J. 466, 2

vego mahā hohiti sāgarassa uplāpayam dīpam imam ulāram, Dutoit: "dann kommt ein hoher Wogenschwall vom Meere und überflutet diese ganze Insel",

up(i)lāpayam anstatt uplāpayam zu lesen2).

Dagegen findet sich J. 73, 1; 482, 7 das Partizip vipalāvita:

katthama) vipalāvitam4) seyyo na tv ev'ekacciyo naro,

"Besser, wahrlich, ist ein im Wasser dahinschwimmendes Holzstück als mancher Mann".

Daß in der wirklich gesprochenen Sprache opilavati und opilapeti nebeneinander bestanden, scheint mir ausgeschlossen. Ich bin überzeugt, daß opilapeti genau so von dem Übersetzer aus opilaveti umgestaltet ist wie hapeti aus haveti. Aus den kanonischen Texten ist opilapeti dann auch in die Kommentarsprache übernommen:

- J. 1, 212, 26 udake opilāpitatiņukkā viya nibbāyi, (vom Waldbrand) "er erlosch wie eine ins Wasser getauchte Fackel aus Stroh";
- J. I, 214, 31 udake pana opilāpitā ukkā viya tatth' eva nibbāyi, "sondern wie eine ins Wasser getauchte Fackel erlosch (der Brand) eben dort";
- 1) So ist mit M, zu lesen; A. upalāpetvā. Die Ausgabe unrichtig uplāpetvā.
- 2) Uplāpayam steht in keiner Handschrift. Die singhalesischen Handschriften haben upalāpayam, von den birmanischen hat B<sup>d</sup> uplāvassam, B<sup>f</sup> uppāvassam. Auch in der folgenden Gāthā:

na jāt' ayam sāgaravārivego uppātaye dīpam imam uļāram, Dutoit: "Nicht gibt es selchen Wogenschwall des Meeres, der diese große Insel könnt' bedecken",

ist uppāļaye wohl aus op(i)lāpaye verderbt; die birmanischen Handschriften haben uplāvassam.

- 3) J. 73, 1 im Texte falseh hattha, im Kommentar katthans.
- 4) J. I. 326, 10 nipalāvitam; in J. 482, 7 ist viplāvitam zu Unrecht in den Text gesetzt. Die singhalesischen Handschriften lesen im Text und Kommentar vipalāvitam (C<sup>k</sup> einmal viphalā-), die birmanischen Handschriften B<sup>d</sup> nippabbhavitam, niplavitam, B<sup>s</sup> viplapatam. Die Bedeutung von vipalavitam ist nicht leicht festzustellen. In den Zusammenhang würden die Erklärungen des Kommentars

J. I, 326, 11 uttäretvä thale thapitam, J. IV, 259, 20 uttäritam, ,aus dem Wasser gezogen' vortrefflich passen. Es scheint aber doch nur ,im Wasser dahinschwimmend' zu bedeuten.

J. 1, 238, 12 sace udake opilāpessāmi udakapiņhe suppi pañhāyissati, Dutoit: "wenn ich ihn in das Wasser versenke, wird die Butter oben auf dem Wasser sichtbar sein";

J. I, 330, 33 sakala-Kosalaratthum muhoghena opilāpento viya devam vassāpetvā, Dutoit: "ließ er den Gott regnen, daß er das ganze Königreich von Kosala wie mit einer großen Woge überflutete";

III, 282, 4 odake opilāpctvā, "nachdem er (sie) in Wasser getaucht hatte").

§ 146. supāna für suvāna (von Sk. śvun) , Hund'.

Durch Überführung des starken Stammes von Sk. śvan "Hund" in die a-Flexion wird im Pāli ein Stamm für Pluralformen gebildet; anstatt des zu erwartenden suvāna- erscheint aber in den kanonischen Texten meist supāna- oder supāna-2):

Nom. supāṇā Sn. 201; Instr. supāṇehi (supānehi) D. II. 295; M. I, 58. 88; J. 498, 28. In J. 544, 155 haben die Ausgaben suvāṇā, in M. III, 91 suvāṇehi; richtiger wäre es gewesen, auch hier die Formen mit p, die von einem Teil der singhalesischen Handschriften geboten werden, in den Text aufzunehmen. Ich sehe in der Schreibung mit p einen Hyperpālismus, der erst von den birmanischen Gelehrten zum Teil wieder beseitigt ist; in Sn. 201 lesen die birmanischen Handschriften snvāṇā oder suvāṇā.

In der späteren Sprache setzt sich die richtige Päli-Form stärker durch:

Vism. 259, 17 (suvāna); Vism. 344, 11 (suvāna, Bhm suvāna); 358, 28ff. (suvāna); VbhA. 62, 29 (suvāna³)). KhpA. 58, 25 findet sich aber supāna; dgl. Mil. 147, 25.

§ 147. ālupa für āluva (āluka) ,Name einer Knollenpflanze'.

Auch ein sekundär entstandenes v wird durch p ersetzt. J. 446, 1 lesen wir na takkaļā santi na ālupāni, Dutoit: "Nicht gibt es Knollen liier oder Bataten".

 $\bar{A}lapa$  soll der Name einer eßbaren Knollenpflanze, Amorphophyltus campanulatus, sein. Ich bin überzeugt, daß es eine Form  $\bar{a}lupa$  in der lebenden Sprache niemals gegeben hat. Der wahre Name findet sich J. 496, 11=547,681

khanant' ālukalambāni, Dutoit: "Bataten und Kalambawurzeln grabe ich aus".

Neben ālu bestand natürlich, genau wie im Sanskrit, auch āluka, das der Kommentator in der Erklärung zu J. 446, 1 gebraucht. Aus āluka mußte in der Ostsprache āluva werden, und dies wurde fälschlich zu ālupa pālisiert. Die Entwicklungsreihe āluka-āluva ālupa selbst hat schon Kern, Toev. I, 70, richtig erkannt. Die birmanischen Handschriften lesen übrigens (J. IV, 46, 11) āluvāni statt ālupāni, vielleicht mit Erhaltung des Ursprünglichen, aber wahrscheinlich mit nachträglicher Herstellung des Richtigen.

### g) j für y 1)

§ 148. gavaja (gavaya) ,Dschungel-Rind'.

Bisweilen ist im Pāli ein j fälschlich für ein y des Urtextes eingesetzt<sup>5</sup>). J. 535, 76; 545, 67 und in der kanonischen Prosa J. V, 416, 19 wird von gavaja gesprochen. Der Kommentar zu 545, 67 erklärt das Wort richtig durch gavaya, das Mil. 149, 9 und DhsA. 331, 24 auch ge-

<sup>1)</sup> Dutoit übersetzt: "und im Wasser oben schwamm".

 <sup>2)</sup> Die Schreibung mit dem zerebralen n ist vielleicht erst durch die Schreiber in Anlehnung an supanna, suwanna eingeführt worden.
 3) Jedoch lesen die singhalesischen Handschriften S. R. supäna.

<sup>4)</sup> Vgl., Schwund von j. § 102-106.

<sup>5) [</sup>Nach einer Notiz Lüders' auf einem Zettel, die ohne Erläuterung bleibt, soll dieser Hyperpälismus auch für Sakkas Beinamen Sujumpati gelten.]

braucht wird und sehon im RV der Name des Dschungel-Rindes (bos frontalis gaurus) ist. Eine Form gavaja hat meines Erachtens in der wirklichen Sprache niemals bestanden. Der Übersetzer mag bei seiner Umgestaltung durch etymologische Erwägungen beeinflußt gewesen sein.

# II. Konsonantengruppen

§ 149-165

1. Erweichung 1)

§ 149-150. a) kkh zu ggh

§ 149. sagghati = sakkhati (śaksyati) ,wird können'.

Sn. 834 steht

na hi tvam sagghasi sampayātave, ,nicht wirst du (mit ihm) zusammengehen können.

Von den für die Neuausgabe benutzten Handschriften liest so B<sup>ai</sup>; B<sup>m</sup> hat agghasi, C<sup>k</sup> paghasi, C<sup>b</sup> paghasa, verbessert zu sakkhasi. Buddhaghosa aber hatte sagghasi vor sich, da er es durch sakhissasi erklärt. Wir dürfen also sagghasi unbedenklich als die ursprüngliche Lesart ansehen; agghasi, paghasi, das wohl als p'agghasi gedacht ist, sind offenbar Versuche, das unverständlich gewordene Wort zu verbessern. Die Form sagghasi steht im Pāli allein²), hat aber eine genaue Parallele in der Ostsprache der Aśoka-Edikte, wo zwei Wurzeln von gleicher Bedeutung, sak und cak, nebeneinander liegen. Das Verbaladjektiv wird von beiden gebildet:

sakiye Jau. IX, 6; Jau. Sep. II, 7; Rüpn. Z. 3; sakye B-giri Z. 4. 5; sake Maski Z. 5; Sidd. Z. 9. 103),

aber cakiye Dhau. Sep. II, 5; Bair. Z. 5; Sahas. Z. 3, 4; cakye Bair. Z. 6.

Für das Futurum sind nur Formen von cak belegt:

caghati Sāu. IV, Z. 11; cagham ti Sāu. IV. Z. 10; caghatha Dhau. Sep. I, Z. 19; II, Z. 11; Jau. Sep. I, Z. 9; II, Z. 164).

Caghati muß Schreibung für cagghati sein und auf \*cakkhati, cakṣyati zurückgehen wie sagghati auf \*sakkhati, śakṣyati. Diese Erweichung von kkh zu ggh scheint eine Eigentümlichkeit der Ostsprache zu sein, und aus dieser wird auch sagghati übernommen sein.

1) [An Erweichungen bei Lautgruppen, die Lüders im folgenden nicht behandelt, sind in Geigers Grammatik § 61, 1 angeführt:

nich zu nij in punijati , reibt ab' für punchati = pronchati;

nt zu nd in nighandu, Vokabular' = nighantu;

nth zu ndh in gandha, Buch' (neben gantha) - grantha und handa = hanta, Interjektion.

Auf einem Zettel notiert Lüders ganthi = granthi und  $ganthik\bar{a}$ , neben denen die erweichten Formen gandhi,  $gandik\bar{a}$  auftreten.

Als Hyperpälismen wären anzusehen aus Geigers Zusammenstellung:

bhinkāra ,Krugʻ = bhrhgāra; tippa ,scharfʻ (neben tibba) = tīma;

Zu mankubhūta (für mangubhūta?) vgl. § 122, Anm.; zu vilāka = vilagna § 132. Lūders notiert auf einem Zettel ferner ohne jede Erläuterung Lumpineye als Beispiel für mp zu mb; vgl. Lumbineyye Sn. 683 mit Lesarten Ba Lumpuneyye, Bi Lampuneyya.]

- 2) Sn. 28 findet sich sakkhinti, Sn. 319f. sakkhati; die gewöhnliche Päliform ist sakkhissati.
- 3) In Gi. IX, Z. 8; XIII, Z. 6 saka (aus śakyāt).
- 4) Als Futur hat die Form zuerst Franke, WZKM IX, 340ff. erklärt. [In einer Zettelnotiz weist Lüders bei Erwähnung Frankes auf bhejjuti (B<sup>b</sup> bhijjuti) in J. 418, 2 hin, in dem schon der Herausgeber Fausböll bhecchati vermutet. Franke ist a.a.O. 341f. darauf eingegangen.]

§ 150. jagghati (jakṣati) ,lacht'.

Aus der Ostsprache wird auch jagghati "lacht" aus Sk. jaksati stammen. Wo es in den kanonischen Texten erscheint, wird es von den Kommentatoren erklärt, ein Zeichen, daß es der Sprache fremd ist:

J. V, 434, 41) jagghati (Komm., J. V, 436, 35, mahāhasitam hasati);

J. 374, 3 jagghasi (Komm. mahāhasitam hasi);

J. 546, 200 pajagghati (Komm. mahāhasitam hasati); J. 546, 213 (Komm. hasati);

J. 375, 3 alam hi te jagghitāye, Dutoit: "so hör' doch auf mit deinem Lachen" (Komm. hasitvā; alam hasitena mā īdise kāle parihāsakelim karohi);

J. 547, 277 jagghitam pi na sobhati, Dutoit: "sein Lachen selbst gefällt mir nicht" (Komm. hasitam pi);

D. I, 91 sañjagghantā, Franke: "lachten zusammen" (Komm. DA. I, 256 uppaṇḍanavasena mahāhasitaṃ hasantā); aññadatthu mamaṃ yeva maññe va anojagghantā, Franke: "Ich bin fest überzeugt, sie lachten über mich" (Komm. ibid. evam ahaṃ maññāmi) maṃ yeva anuhasantā na aññan ti).

# § 151-158. b) tt, tth zu dd, ddh

§ 151. abhivaddha (abhivṛṣṭa) ,beregnet'.

Dh. 335 heißt es von dem Menschen, den der Durst überwältigt, sokā tassa pavaddhanti abhivaddham va bīraṇaṃ, "dessen Sorgen wachsen wie gewachsenes (?) Bīraṇa-Gras".

Einheimische und westliche Erklärer haben an dem abhivaddham Anstoß genommen. Eine birmanische Handschrift liest -vattham, eine singhalesische -vattam²). Trenckner (CPD.371) hat mit feinem Gefühl das Richtige erkannt; aus dem Zusammenhang ergibt sich, daß hier nur eine Form von abhivrs, 'beregnet' gestanden haben kann.

Das wird jetzt durch die Sanskrit-Fassung der Strophe (Uv. 3, 9) bestätigt:

šokās tasya pravardhante py avavrstā bīraņā yathā.

Wir haben hier wiederum den deutlichen Beweis, daß die Sanskrit-Übersetzung nicht auf dem Päli-Text beruht; die folgenden Betrachtungen (vgl. § 155) können aber auch erklären, wie in diesem Falle der Fehler in die Päli-Fassung hineingekommen ist.

§ 152. st zu dh (ddh) und rt zu d (dd) in der Kanzleisprache Asokas.

In der Ostsprache der Aśoka-Edikte wird ursprüngliches st oder sth meist zu th (tth): ațha- K. VI, Rum., ațhami(-ī)- Său. V. sethe K. IV, Dhau. IV, cițhitu K. IV, Dhau. IV, nițhulīyena Dhau., Jau.Sep. I, nițhūliye Său. III, apakuțhesu Său. VI, tuțhāyatanāni Său. VII, pațivisițham Său. VII<sup>3</sup>).

Zweimal finden wir aber als Vertreter von st in Säu. dh (ddh). Adhakosikyāni in Top. VII, Z. 23 entspricht, wie Fleet gesehen hat, einem Sk. \*astakrošikāni. Nimsidhiyā in Top. VII,

2) Vgl. Morris, JPTS. 1886, S. 143 unter abhivatta und abhivaddhi. [Die Neuausgabe des Dh. setzt abhivattam in den Text.]

<sup>1)</sup> Diese Prosa-Stelle ist kommentiert, gehört also zum alten Bestand.

<sup>3)</sup> Wo th (tth) als Vertreter einer Verbindung auftritt, die im Sk. als st oder sth erscheint, wie in nikhamithä K. VIII, vadhithä Säu. VII, huthä Säu. VII, -adhithänäye K. V, Dhau. V, Jau. V, -adhithäne Dhau. V, geht th natürlich nicht direkt auf st, sth zurück, sondern erklärt sich durch Einwirkung analoger Formen mit th (tth).

Z. 24 hat Helmer Smith, SPAW. 1914, 852 (= Philologica Indica S. 331f.) auf \*niślisti im Sinne von niśrayaṇī, 'Treppe', zurückgeführt').

Auch für ursprüngliches rt findet sieh in der Ostsprache der Edikte meist t (11):

kaṭaviya- K.I, IX, XI, Dhau., Jau., Sau., anuvaṭisa[m]ti K., nivaṭeyā K., vaṭitaviye (a) Dhau., Jau., kiṭī Dhau. X, Jau. X, kevaṭa- Sau. V, palihaṭave Sau. IV, apahaṭa Sau. VI²).

In Top. VII, Z. 23 aber finden wir ambāvadikyā, das Sk. āmravārtikāh entspricht, ebenso in dem Edikt der Königin ambāvadikā<sup>3</sup>).

## § 153. Erweichung von tt und tth zu dd und ddh in AMg.

Die gleiche Erweichung eines aus rt entstandenen tt und eines aus st, sth entstandenen tth begegnet uns in AMg. (Pischel § 289. 304). Sk. garta wird gadda. Sk. astan erscheint, besonders im ersten Gliede eines Kompositums, als adha. Häufig sind Verbalformen und nominale Ableitungen von der Wurzel vest (Sk. vestate, Pāli vetheti):

vedheni, vedhei, vedhenti usw.; vedha, vedhima, āvedha. Sedhi, sedhīya, anasedhi, pasedhi, visedhi, beruhen auf einem ursprünglichen \*ślisti.

Kodha, kodhin, kodhiya geht auf kustha, kusthin, \*kusthika; lodha auf losta zurück. Das sadha in ūsadha, nisadha, samosadha führt Pischel § 67 auf srsta zurück. Die indischen Ausgaben schreiben meist, wie Pischel bemerkt, samosaddha, und die Schreibung mit ddh wird nicht nur hier, sondern auch für ūsadha und nisadha die richtige sein. Jedenfalls läßt sich die Vereinfachung der Doppelkonsonanz nicht, wie Pischel meint, daraus erklären, daß der Akzent ursprünglich auf der Endung lag.

Für lestu findet sich lelu, spätere Schreibung für lelu. Ist die Form richtig, so muß sie auf \*ledhu, \*leddhu zurückgehen. Daneben findet sich auch letthu, wie neben kodhin auch kotthin und kutthin.

Aus der Mg. der Dramen verzeichnet Pischel § 304 śawedhana (Mrcch. 11, 22; 127, 12, so zu lesen). Daneben erscheint das für die Mg. der Dramen charakteristische st in lostagudiä (Mrcch. 80, 5).

# § 154. Entsprechende Erweichung in westlichen Dialekten nur bei Wurzel vest.

In den westlichen Dialekten tritt die Erweichung nur in den Formen und Ableitungen von der Wurzel vest auf:

S. vedhida (Mrech. 44, 4; 79, 20, so zu lesen); vedha (Bālarām. 168, 6; 267, 1) Mī., vedhia H., āvedhia H., vedha G., II., R., vedhaṇa H., R., āvedhaṇa G.

Häufiger sind Formen mit dh in Bildungen von vest in JM. (Pischel § 304), wo auch

<sup>1)</sup> Hultzsch will in der Neuausgabe nimsi(dha) yā statt nimsidhiyā lesen. Ich muß das aufs entschiedenste bestreiten. Hinter nimsi war der Stein schon vor der Beschriftung beschädigt. Der Steinmetz hat daher dahinter eine kleine Lücke gelassen. Später ist die Oberfläche des Steines noch mehr abgebrockelt, was den Verlust der linken Hälfte des dha verursacht hat, aber das darüberstehende i-Zeichen ist, wie ein Blick auf die Photographie in der Ausgabe zeigt, so deutlich wie möglich.

<sup>2)</sup> Gelegentlich findet sich aber auch t (tt), so in nivateti K., hiti K., anuvatanti K., anuvatatu K., Dhau., anuvatisanti Dhau., pavatayevā Säu.

<sup>3)</sup> Hultzsch (S. 134, Anm. 13) will vadihyā auf Sk. \*vṛtikā (— vṛti, Heeke') zurückführen, während er in Sk. vāṭikā das Äquivalent von \*vartikā sieht. Ich kann diesen Erklärungen nicht zustimmen. Gegen die Herleitung von vadikyā aus \*vṛtikā spricht die Bedeutung; \*vṛtikā könnte nur ,eine kleine Hecke', aber nicht Garten bedeuten, und weder \*vṛtikā noch \*vartika sind Formen, die in der Sprache wirklich vor kommen. Als Grundform kommt nur vārtikā in Betracht, eine Vṛddhi-Bildung von vṛti, zu der ein feminines Substantiv wie bhāmiḥ zu ergänzen ist: ,das mit ciner Hecke versehene (Grundstück, Garten)'. Vārtikā wurde regelrecht zu \*vaṭṭikā, vāṭikā, worauf Mar., Hind. vāṛī zurückgeht. In vaḍikyā (fūr vaḍḍikyā) aus \*vaṭṭikā ist Erweichung des ṭṭ zu ḍḍ eingetreten.

samosadha vorkommt (Pischel § 67). Die Grammatiker (Vr., Hem., Kī.) lehren die Erweichung in der Form von vest ohne Beschränkung. Auch gadda für Sk. garta schreibt Hem. allgemein vor. Für die dialektische Zuteilung ist daraus nichts zu entnehmen, zumal das Wort literarisch in den Westdialekten nicht belegt ist. Ebensowenig läßt sich feststellen, aus welchen Dialekten die in den Wörterbüchern überlieferten Formen

ledhukka (Deś. Pāiyal.), ledu (Pāiyal.), ledua (Deś.Pāiyal.), ledukka (Ďeś.), kolhua (– krostuka), kulha (– krostr), kolhāhala (– \*krostāphala) (Pāiyal.)

stammen). S. lotthaka (Mrech. 79, 21), S. letthuā (Mrech. 78, 12), JM. letthuya zeigen das gewöhnliche tth (Stellen nach Pischel § 304).

§ 155. Erweichung von tt, tth zu dd, ddh Eigentümlichkeit der Ostsprache.

Überblickt man das gesamte Material, das uns die Aśoka-Inschriften und die literarischen Prākrits bieten, so scheint mir deutlich daraus hervorzugehen, daß die Erweichung des tt, tth zu dd, ddh eine Erscheinung ist, die der Ostsprache angehört. In der Sprache des Jaina-Kanons haben sich, wie wir immer wieder beobachten können, Formen aus der östlichen Sprache der Urtexte erhalten. Vedheti wird mit seinen Ableitungen aus der Ostsprache in die westlichen Dialekte eingedrungen sein²), und sicherlich stammen Wörter wie samosadha, sedhi in JM. aus dem Jaina-Kanon.

Wir dürfen danach, wie ich glaube, mit Recht in abhivaddham in Dh. 335 (oben § 151) die aus dem Urtext stammende östliche Form des Part.Prät.Pass. von abhivrs erblicken. Der Übersetzer übernahm sie, weil er sie unter dem Einfluß des danebenstehenden pavaddhanti für das Part.Prät.Pass. von abhivrdh hielt.

§ 156. kudda (ku ta) , Paste'.

Abhivaddham steht im Pāli nicht vereinzelt da. Mahāv. VI, 14, 5 erlaubt der Buddha, eine juckende Wunde mit Senfpulver oder -paste einzureiben. Der gedruckte Text hat hier anujānāmi bhikkhave sāsapakuṭṭena phositum.

Die singhalesische Handschrift D von Buddhaghosas Atthakathä bietet aber -kuddena, woraus die Lesart der singhalesischen Handschrift B -kundena verderbt ist<sup>3</sup>). Die birmanischen Handschriften AC bieten -kuttena, die birmanische Handschrift E der Atthakatha -kuttena. Wie immer sind die Lesarten der singhalesischen Handschriften die ursprünglicheren, die birmanischen Gelehrten haben den Text verbessert. Die ursprüngliche Lesart wird daher auch hier -kundena sein, das von den Birmanen in die richtige Päli-Form umgesetzt ist<sup>4</sup>).

Derselbe Ausdruck begegnet im Vinaya noch einmal in Cullav. VI, 3, 1:

anujānāmi bhikkhave sāsapakuddam sitthatelakan ti\*), Davids-Oldenberg: "I allow you, O Bhikkhus, the use of a paste made of mustard seed, and of oil of beeswax".

J. 544, 79 sagt der König Angati zu seiner festlich geschmückten Tochter, sie solle erhalten, was sie sich wünsche:

<sup>1)</sup> Ob Mī. visadha mit Pischel aus visrsia herzuleiten ist, ist ganz unsieher. S. Goldschmidt (s. Pischel § 67) hat es in seiner Ausgabe des Rāvaņavadha aus \*višratha = višlatha erklärt.

<sup>2)</sup> Übrigens finden sich in den Handschriften hier auch immer Formen, die die zu erwartende westliche Form mehr oder minder deutlich zeigen, so in Webers Ausgabe von H. 96 vetktha γ, veta φ, 108 aveththia γ, 220 vethana γφ, 221 veta γ, 289 vethia ψ (aber γ vedhia), vethia R, 564 vethanesu γ (aber vedhanesu φ). In der Kommentar-Handschrift wird zur Erklärung von samkellio bemerkt: samveddhie ti. Vorläufig möchte ich allerdings auf diese Schreibungen kein Gewicht legen.

<sup>3)</sup> Die fehlerhafte Schreibung nd für dd findet sich öfter.

<sup>4)</sup> SBE, XX, 171, Note 2 wird das Verhöltnis von kudda und kutta meines Erachtens falsch beurteilt.

<sup>5)</sup> Hier werden in der Ausgabe keine Lesarten angegeben.

mano karassu kuddamukhī¹) api candasamamhi pi, "richte deinen Sinn, du mit dem geschminkten Antlitz, (auf alles was du willst,) und wäre es auf etwas wie der Mond'.

Wie Buddhaghosa in den Vinayatexten säsapakuddam durch säsapapittham erklärt, so bemerkt der Kommentar hier, daß kudda eine Paste aus Senfkörnern sei und fügt einige Angaben über den Gebrauch von Pasten hinzu, die offenbar auf Sachkenntnis beruhen:

(J. VI, 232, 21) kuddamukhīti sāsapakuddena pasāditamukhatāya tam evam āha | itthiyo hi mukhavannam pasādentiyo duṭṭhalohitamukhadūsitapilakoharanatham paṭhamam sāsapakakhena mukham vilimpanti tato lohitassa samakaranaṭṭham mattikākakhena tato chavipasādanatham tilakakhena²), "eine mit geschminktem Antlitz nennt er sie, da ihr Gesicht mit einer Paste aus Senfkörnern verschönert ist. Frauen nāmlich, die ihre Gesichtsfarbe verschönern (wollen), beschmieren zuerst, um die Pickel, die infolge schlechten Blutes das Gesicht entstellen, zu entfernen, ihr Antlitz mit einer Paste aus Senfkörnern, darauf, um das Blut in Ordnung zu bringen, mit einer Paste aus (duftendem) Ton, darauf, um die Haut zu verschönern, mit einer Paste aus Sesam".

Wir dürsen in kudda die östliche Form von kutta sehen, die wahrscheinlich, wie pista von pis, cūrna von carv, eigentlich Part.Prät.Pass. von kut ist, gebildet wie JM. tutta von trut, usw. (Pischel § 564)³). Die Päli-Übersetzer übernehmen kudda unverändert vermutlich deshalb, weil das Wort in ihrer Sprache nicht gebräuchlich war¹) und sie sich daher auch des Zusammenhangs mit kut, kutt nicht bewußt waren⁵).

§ 157. addhuddha (ardha(ca)turtha) ,dreieinhalb'.

Mahāv. I, 20, 24 lesen wir:

etena nayena addhuddhapā tihāriyasahassāni honti, Davids-Oldenberg: "Thus the number of these miracles amounts to three thousend five hundred".

Das wird J. I, 82, 30; IV, 180, 15; DhA. I, 87 wiederholt:

Uruvelam gantvā jaṭilānam aḍḍhuḍḍhāni pāṭihāriyasahassāni dassetvā, "Nach Uruvelā gegangen, zeigte er den Jaṭilas die dreieinhalbtausend Wunder".

Mhv. 12, 53 heißt es:

addhuddhāni sahassāni pabbajum kuladārakā | pabbajimsu diyaddham tu sahassam kuladhītaro || Geiger:

"Three thousand five hundred sons of noble families received the pabbajjā and one thousand five hundred daughters of noble families received it likewise".

In AMg. findet sich addhuṭṭha 'dreieinhalb', das Pischel § 290, 450 richtig aus ardha(ca)-turtha erklärt hat. Im Mahāv, ist offenbar das Wort, und wahrscheinlich der ganze Satz, unverändert aus der Vorlage übernommen, während es in AMg. halh in die westliche Form umgesetzt ist<sup>5</sup>). Die bekannte Stelle des Mahāv, ist dann wohl die Veranlassung gewesen, daß auch der Verfasser der Prosa des Kuṇālajātaka von adḍhuḍḍhāni itthisahassāni, adḍhu-

<sup>1)</sup> Ohne Lesarten.

<sup>2)</sup> Ähnliche Angaben aus anderen Texten bei R. Schmidt, Beiträge zur indischen Erotik, (2. Aufl., S. 583ff.). Im Mvv. III, 113, 10 kommt kutta im Sinne von Paste oder Schminke in dem Ausdruck cärnakuttegandhotailikāh vor.

Sk. kuţţāyati ist trotz seines Akzentes wohl Denominativum von kuţţa, nach dem spăter auch kuţţaka ,zermalmend' gebildet ist.

<sup>4)</sup> Man beachte, daß Buddhaghosa es als erklärungsbedürftig ansicht und der Jätaka-Kommentator es in seiner Erläuterung durch kakka ersetzt.

<sup>5)</sup> kuttaka soll lt. PW. als , Geklopftes', ,Gestampftes' Car. 6, 2 vorkommen.

<sup>6)</sup> Über die Zerebralisierung, die der Ostsprache angehört, siehe oben § 82 über sathila (S. 71).

ddhāni itthisatāni spricht (J. V. 417, 2; 420, 14)<sup>1</sup>). Übrigens gehört die Prosaerzählung dieses Jātaka zu dem alten Bestandteil der Sammlung, wie schon der Stil und der Umstand zeigt, daß sie kommentiert wird.

#### § 158. leddu (leşiu) ,Erdklumpen'.

Von den § 153 aus AMg. angeführten Worten mit dd und ddh zeigen P. vetheti und Ableitungen ebenso wie kuttha und kutthin die regelrechte westliche Form; lestu erscheint aber auch im Pāli überall als leddu. Das Wort findet sich im Kanon z. B. S. V, 1461. (leddutthāna)²) und öfter (D. II, 336³). 338; M. I, 123) in der Reihe pāninā, leddunā, dandena, satthena und ist in der nachkanonischen Literatur häufig. Auf Grund der Pali-Quellen selbst läßt sich unter diesen Umständen der Nachweis, daß leddu kein echtes Pāli-Wort ist, nicht erbringen. Bedenkt man aber, daß nach der Verteilung der Formen in den Prākrits letthu der westlichen, lelu, leļu (aus leddu) der östlichen Sprache zugeschrieben werden muß (Pischel § 304), daß ferner das Pāli mit den westlichen Sprachen zusammenzugehen pflegt, so muß es doch als höchst wahrscheinlich bezeichnet werden, daß leddu aus der Ostsprache entlehnt ist. Charakteristisch ist, daß die Birmanen bisweilen auch leddu gewissermaßen palisieren, so liest die birmanische Handschrift z. B. J. II, 59, 7. 16. 19. 23 lettu, lettussa.

#### § 159-165. Exkurs über kasati, kaddhati, kassati.

Zum Abschluß der Betrachtungen über dd und ddh seien ein paar Bemerkungen über P. haddhati und Formen der Wurzel kys gestattet.

## § 159. kasati, kamsati.

Die Wurzel kṛṣ bildet im Sk. ihr Präsens je nach der Bedeutung verschieden: karṣati ,er zieht', kṛṣati ,er zieht Furchen', ,er pflügt'. Im Pāli ist Sk. kṛṣati durch kasati vertreten; das Part.Prät. lautet kaṭṭha = Sk. kṛṣṭa.

Sk. karşati wird in Verbindung mit ud und samud durch P. kamsati fortgesetzt, doch wird ukkamsati, samukkamsati, auch ukkamseti, nur in der übertragenen Bedeutung "rühmen" gebrancht; z. B. M. I, 402, 408; Sn. 132, 438; J. 458, 7. Das Part.Prät. ist, Sk. utkrsta entsprechend, P. ukkattha, samukkattha, "hoch", im Gegensatz zu hina usw., Suttav. II, 7, 7; 243, 23; A. IV, 293; Th. 632; J. 373, 5; 512, 41. Nominale Ableitungen sind ukkamsaka M. I, 19, ukkamsanā M. I, 402, ukkamsa D. I, 54; M. I, 518, we auch das Gegenwort avakamsa erscheint. Bekanntlich findet sich ukasa auch in Säu. I des Aśoka, merkwürdigerweise im Sinne von utkrsta, hoch".

Von upakṛṣ kommt das Part.Prät. upakaṭṭha vor, das die Bedeutung ,nahegekommen', ,nahe' (von der Zeit) angenommen hat: upakaṭṭha kāle Suttav. II, 175, 9; upakaṭṭhāya vassūpanāyikāya Mohāv. VII, 1, 1.

#### § 160. kuddhati.

Die genannten Formen werden auch in der späteren Sprache gebraucht, doch überwiegen hier im übrigen Verbalformen, die nicht von krs, sondern von einer Wurzel gebildet sind, die für das Päli als kaddh anzusetzen ist. Gelegentlich erscheint das allem Anschein nach dem Päli gemäßere Präsens kaddhati auch in der kanonischen Literatur:

1) Der birmanische Schreiber hat im Kommentar (J. V, 418, 24) addhacatutthäni hinzugefügt.

<sup>2)</sup> Hier lesen an der ersten Stelle die drei singhalesischen Handschriften leddhu, an der zweiten wenigstens eine.

Die siamesische Ausgabe liest hier lendunä mit der Glosse: leddunä ti pi päthe. Lenduhi lesen auch die birmanischen Handschriften J. II, 354, 10.

D. I, 180 (te samanabrāhmaṇā oder tā devatā) imassa purisassa sañňaṃ upakaḍḍhanti pi apakaḍḍhanti pi, Franke: "die ziehen jemandes Bewußtsein zu ihm hin und wieder aus ihm hinaus";

D. II, 283  $ej\bar{a}$ imam purisam parikuddhati, Neumann: "Regung reißt da den Menschen herum";

Dh. 311 = S. I, 49 nirayāya upakaḍḍhati, Geiger: "führt . . . . in die Hölle";

Thī. 444 mam tato satthavāho ..... okaddhati, Mrs. Davids; "me the merchant of a caravan dragged off";

D. III, 127 idam ettha apakaddheyya . . . idam ettha upakaddheyya, T. W. und C. A. F. Davids: "Were he to abstract some feature at a given point . . . . Were he to fill in some feature at a given point";

M. I, 365 = S. II,  $99 \ tam \ enam \dots puris \ddot{a} \dots un \ddot{g}$  und upakadaheyyum, Geiger: "den nun (packten) . . . . Männer . . . . (und) schleppten ihn zu der Kohlengrube".

Andere als Präsensformen sind in der alten Literatur selten:

M. I. 135 tiņakatthasākhāpalāsam samkaddhitvā, "sammelte Gras, Holz, Zweige und Laub";

Suttav. II, 274, 15 nikkaddhatha imā mundā bandhakiniyo ti gharato nikkaddhāpesi¹), Horner: "Saying: Throw out these shaven-headed strumpets, he threw them out from the house" (richtiger: ließ er sie aus dem Haus werfen).

§ 161. pați-, apa-, parikassati (Akt.).

Gegenüber vordringenden, von kaddh abgeleiteten Formen treten in den kanonischen Schriften noch eine Anzahl von Bildungen auf, die auf die Wurzel krs zurückgehen und wahrscheinlich als feste Ausdrücke aus der Sprache des Urkanons übernommen sind:

Das Präs. Akt. findet sich in dem technischen Ausdruck mūlāya paṭikassati, 'einen Mönch, der während des parivāsa sich eines Vergehens schuldig macht, auf den Anfang des parivāsa zurückwerfen':

Cullav. III, 7, 1 saṃgho Udāyim bhikkhum ... mūlāya paṭikassatu; Mahāv. IX. 4, 6 mūlāya paṭikasseyya; Cullav. I, 9, 1 mūlāya paṭikassantā.

Dazu wird das Verbaladjektiv gebildet:

Cullav. III, 7, 2 mūlāya patikassitabbo,

und das Nomen

mūlāya patikassana n. Cullav. II, 4, 1; A. I, 99.

Sn. 281 heißt es: kasambum apakassatha<sup>2</sup>) ,werft den Unrat fort'. Der Kommentator SnA. 311, 26 ersetzt apakassatha in seiner Erklärung durch nikkaddhata.

S. I, 44 crscheint parikassati in

kim su naram parikassati, Geiger: "Was zerrt den Mann hin und her?", mit der Antwort: icchā naram parikassati, Geiger: "Das Wünschen zerrt den Mann hin und her".

Die singhalesischen Handschriften haben hier parikaddhati, der Kommentar (SA. I, 101, 12)

Sultav. II, 219, 12 sā hhikkhunī samghamajjham pī ākaddhiwā vattabbā, Horner: "That nun, having been pulled into the midst of the Order, should be told";

I, 121, 20 ākaddhanā nāma āvinjanā, patikuddhanā nāma patipanamana, Horner: "Drawing is called pulling. Pushing back is called sending back".

2) Die birmanischen Handschriften haben avakassatha; Mil. 414, 1 cāpakassatha. Der Komm. ca avakassatha, in der Erklarung nachher aber apakassatha.

<sup>1)</sup> In den reinen Kommentarabschnitten des Sattav., die aber kaum dem alten Kanon angehört haben, erscheinen Ableitungen von kaddh noch

parikassati, erklärt aber parikaddhati¹). DhA. II, 275 wird der Todesgott einem "raging torrent" (Burlingame) verglichen: mahogho viya parikassamāno; doch lesen B¹ parikaṭṭha⁰ und K.B. parikaḍḍha⁰ statt parikassamāno. S. I, 39 steht in mehreren Strophen parikissati, während die birmanische Handschrift stets parikassati liest. In dem Zitet einer der Strophen aus S. in DhsA. 68, 20 hat Buddhaghosa ebenfalls parikassati; es heißt dort:

cittena niyati loko cittena parikassati, Maung Tin: "By mind the world is led, by mind is drawn".

§ 162. vapakassati, avakassati, okassati (Pass.)2).

Formen des Präs.Pass. sind deutlich im A. III, 393 feststellbar. Dort ist die Rede von dem Menschen, der sanft und beruhigt ist, solange er mit dem Meister und den Glaubensbrüdern, die die Stelle eines Lehrers vertreten, verkehrt. Er komme jedoch herunter:

yato ca kho se vapakassat' eva satthārā vapakassati garuṭṭhāniyehi sabrahmacārihi, "sobald er sich freilich fernhält vom Meister, fernhält von den die Stellung eines Lehrers bekleidenden Glaubensbrüdern".

Vapakassati entspricht Sk. vyapakṛṣyate ,er wird abgezogen', ,hält sich fern'. Danach sind, wie im PTSD. unter vavakassati bemerkt ist, wohl ein paar andere Stellen zu verbessern, so A. V. 74f., wo von Mönchen, die eine Spaltung des Ordens bewirken, gesagt wird:

avakassanti vavakassanti,

In der gleichlautenden Stelle Cullav. VII. 5, 2f. steht

apakāsanti avapakāsanti.

Daß die Späteren den Ausdruck nicht mehr verstanden, geht aus den zahlreichen handschriftlichen Lesarten hervor<sup>3</sup>). Es ist offenbar apakassanti vapakassanti ,sie halten sich fern, sie entfremden sich<sup>4</sup> zu lesen<sup>4</sup>). In A. III, 145 wird von dem wunscherfüllten Mönche gesagt, er sei

nālam samshamhā vapakāsitum, Hare: "not fit to draw apart from the Order",

während der Wunschlose

alam samghamhā vapakāsitum, "fit do draw apart from the Order", sei. Auch hier scheint der von vapakassati gebildete Infinitiv vapakassitum, ,sich fern halten', gemeint zu sein.

1) D. II, 255 beginnt die Einleitung des Gedichtes: silokam anukassämi, was in DA. erklärt wird: akkharapadaniyamitam vacuusamehätam pavattavissämi, "einen durch Silben und Wörter bestimmten Redezusammenhang will ich in Gang bringen". Im PTSD. wird anukassämi als Präsens = Sk. anukarsämi,
im PD. als Futurum von anukasati (anukrs) erklärt. Mir erscheint jede Zurückführung von anukassämi
auf anukrs schon der Bedeutung wegen unmöglich, und ich bin überzeugt, daß es falsche Übertragung
eines ursprünglichen anugassämi = Sk. anugäsyämi ist: "ich will das Preislied rezitieren". Auch
in Th. 869

ito eva coro asım äyudhan ca sobbhe papäte narake anvakāsi, Mrs. Davids:

,,And so the bandit doffed his armour and his sword

And threw them down a cliff, into a pit, a chasm",

ist anvakāsi, das der Kommentar durch khipi, chaddesi erklärt, offenbar verderbt.

- 2) [Über kasati, nikasati in einer etymologischen Deutung von ākāsa s. DhsA. 325, 32 (Maung Tin S. 425; "In the exposition of space-element "Space" is that which is not scratched, not scratched off", na kasati na nikasati); dazu Nd. I, 428, 30 fl. kimkāraņā ākāsam (Vor. ākassam) vuecati tanhā | yāya tanhāya rāpam ākassati samākassati usw., "warum heißt das Verlangen ākāsa? Weil man aus Verlangen Körperlichkeit an sich zieht, fest an sich zieht".]
- 3) [Lüders fügt hinzu: "Auch Buddhaghosas Kommentar (nach dem Cullav. S. 325 gegebenen Auszug, ist hier sehr verderbt".]
- 4) Im Originaltext stand sicherlich ava- und vava-, das beld beibehalten, bald zu apa- und vapa- pālisiert wurde.

J. 501, 2 sagt ein Gazellenbock zu dem in der Schlinge gefangenen Genossen, der ihn auffordert, sieh davonzumachen:

nāham rohanta gacchāmi

hadayam me avakaddhati, Dutoit:

"Ich geh' nicht fort, o Rohanta,

mein Herz ist mir von Trauer schwer".

Die Zeile wird dreimal wiederholt (V. 4. 6. 8). Die Handschriften lesen aber zum Teil, in V. 4 sogar sämtlich, avakassati, und das ist offenbar die richtige Lesart: 'das Herz wird niedergezogen, sinkt mir nieder'. Der Kommentar erklärt das Wort durch galati sokena avakaddhī-yati.

Von einem Passiv okassati ist dann wohl auch das Kausativ okassayāmi in Thī. 116 gebildet: vaṭṭim okassayām' aham ,ich ziehe den Docht herunter'. Wörtlich: ,ich bewirke, daß er heruntergezogen wird'. Der Kommentar erklärt (ThīA. 117):

dīpam vijjhāpetum telāhhimukham dīpavattim ākaḍḍhemi, "nm die Lampe auszulöschen, ziehe ich den Öl zugewandten Lampendocht heran".

§ 163. apakassa, okkassa (Absolutivum).

Auch das Gerundium kommt vor: S. 11, 198

apakasseva kāyam apakassa cittam, "den Körper abwendend, den Geist abwendend"; mehrfach erscheint es in der Verbindung okkassa") pasayha "mit Gewalt fortziehend, fortschleppend":

A. IV, 65 tam rājāno . . . okkassa pasayha jīvitā voropesum, Nyānatiloka: "Den schleppten die Fürsten . . . mit Gewalt fort und töteten ihn";

D. II, 74 (mit Wiederholung = A. IV, 16) Vajjī yā tā kulithiyo kulakumāriyo tā na okkassa pasayha vāsenti, Franke: "ob die Vajji durch Raub und Gewalt sich Frauen und Mädehen von guter Familie zum Zusammenleben verschaffen?".

Der Ausdruck ist unverändert in die spätere Sprache übernommen:

Mil. 210, 3 tena hi okassa pasayha nīmaṃsāpekho paṇāmesi, Nyāṇatiloka: "so vertrieb er eben seine Jünger gewaltsam und schickte sie fort, weil er sie auf die Probe stellen wollte".

§ 164. vūpakattha ,entfernt', ,sich fern haltend'.

Nicht selten ist das Part.Prät. vūpakattha ,entfernt', ,sich fernhaltend':

A. IV, 435 f. gaņasmā vāpakattho von einem Elefanten und dem Mönche, und häufig in der Reihe

eko vūpaka tho appamatto ūtāpī pahitatto viharanto (vihareyyam), Geiger: "der allein und einsam, unermüdlich, eifervoll, mit gesammelter Seele lebte", D. III, 76; S. II, 21. 244; III, 35. 73. 74; IV, 72; A. IV, 299.

Vāpakattho scheint im Gegensatz zu apakattha gebildet zu sein, wenn dieses auch nur von der Zeit gebraucht wird. Im buddhistischen Sanskrit wird es durch vyapakrṣṭa ersetzt: Avś. I, 233, 14; II, 194, 14 lautet die dem oben gegebenen Pāli-Zitat entsprechende Phrase eko vyapakrṣṭo 'pramatta ātāpī prahitātmā vyahārsīt.

Das Präsens  $v\bar{u}pakassati$  (= Sk. vyupakrsyate), er entfernt sich scheint nicht belegt zu sein; es hat aber wohl bestanden, da dazu ein Kausativ und weiter ein Kausativ des Kausativs gebildet ist:

<sup>1)</sup> In den Handschriften okkassa und okassa. Beide Formen sind berechtigt.

Suttav. II, 326, 27: yā pana bhikkunī sahajīvinim vuṭṭhāpetvā neva vūpakāseyya na vūpakāsāpeyya...¹), Horner: "Whatever nun, having ordained (the woman) who lives with her, should neither withdraw her nor have her withdrawn";

A. V, 721. patibalo hati anabhiratim vāpakāsetum vā vāpakāsāpetum vā. Woodward: "He is competent to calm discontent or cause it to be calmed";

Mahāv. I, 25, 20 sace upajjhāyassa anabhirati uppannā hoti saddhivihārikena vūpakāsctabbā vūpakāsāpctabbā²). "Wenn beim Lehrer eine Mißvergnügtheit entstanden ist, so soll der Schüler diese beseitigen oder beseitigen lassen".

#### § 165. Verhältnis von kassati zu kaddhati.

Aus dem § 159—164 Angeführten geht hervor, daß in der Sprache des Urkanous kassati lehte; ein technischer Ausdruck der Kirchensprache wie mūlāya paṭikassati ist sicherlich unverändert übernommen worden. Ebenso deutlich ist es, daß kadḍhati dem eigentlichen Pāli angehört; dafür sprechen die Erklärungen der Formen von kassati durch solche von kaḍḍhati in den Kommentaren, die Ersetzung von parikassati, avakassati durch parikaḍḍhati, avakaḍḍhati in den Handschriften. Dazu stimmt weiter, daß Hem. 4, 187 kaḍḍhat ohne Einschränkung lehrt, daß es in Mī. und Ś. gewöhnlich ist und seine Fortsetzung in den westlichen neuindischen Sprachen hat: Ma. kāḍhanen, Gu. kāḍhavan, Si. kaḍhanu, Hi. kāḍhanā.

Daß kuddhati der Östsprache fehlte, läßt sich nicht beweisen; vielleicht war es auch hier neben kassati gebräuchlich<sup>3</sup>). Die Bestimmung der Heimat von kuddhati ist für die Entstehung der Formen von Bedeutung. Kaddhati kann sich nicht aus krsta weiter entwickelt haben, wie Weber, allerdings durch die vielfach im Präkrit auftretenden Schreibungen mit tih veranlaßt, ZDMG. 28, 375 annahm, da der Übergang von inlautendem tih in ddh auf die östliche Sprache beschränkt ist. So gewinnt die Zurückführung von kaddh auf ein vorindisches \*kržd, eine Nebenform von krs, die Bloomfield JAOS. 41, 465 vorgeschlagen hat, an Wahrscheinlichkeit.

#### § 166-173. 2. Assimilation 4)

#### § 166-167. a) nd zu nn

§ 166. Channa (Chanda), Name des Stallmeisters des Bodhisattva.

In der Ostsprache wurde nd zu nn assimiliert. So erklärt es sich, daß der Name des Stallmeisters des Bodhisattva im Sk. Chanda oder Chandaka, im Pāli aber Channa (J. I, 62, 1 usw.) lautet. Der Name ist wie so viele Namen (vgl. oben § 43) unverändert ins Pāli übernommen worden.

2) Die Erklärung SBE, XIII, 161, Anm. 1, ist, wie aus der Stelle in A. hervorgeht, falsch, ebenso Buddhaghosas Losung und Erklärung.

3) Dafür spricht, daß im Mvu. Formen von kaddh und kre nebeneinander erscheinen:

ākaddhatī II, 429, 12; 111, 29, 15; okaddhatī III, 29, 13. 16; parikaddhatī II, 255, 171; okaddheyātī III, 30, 8; okaddhiyantī III, 30, 3; kaddhīyamānī II, 429, 15; kaddhīyantīye I, 217, 7; okaddhiyantā III, 30, 4; kaddhīto II, 75, 3. 11; okaddhitānī III, 29, 17; avakaddhitum III, 30, 6; okaddhitum III, 30, 10; samkaddhitvā I, 302, 15; parikaddhako II, 256, 20, neben apakarşayitum II, 75, 2; apakarşitum II, 75, 10; apakarşitvā II, 75, 5.

Übrigens schreiben die Handschriften überall nicht dah in dem Worte, sondern tt. [Vgl. Edgerton BHSD. s. v. kattati.]

<sup>1)</sup> In der dazugehörigen Erzählung auch neva väpakäsesi na väpakäsäpesi . . . neva väpakäsessati na väpakäsäpessati, Horner: , neither withdrew her nor had her withdrawn . . . (How) can . . . neither withdraw her nor have her withdrawn?".

<sup>4)</sup> Über mb > mm vgl. oben Anm. zu § 33.

§ 167. manta in mantabhāṇī lalsch pālisiert aus \*manna = manda oder mandra.

Auf der Assimilation von nd zu nn in \*manna und einem Mißverständnis bei der Übertragung von manna ins Pāli beruht der Ausdruck mantabhāņi, der im Pāli wiederholt begegnet:

Dh. 363 yo mukhasaññato bhikkhu mantabhānī anuddhato |

attham dhammañ ca dipeti madhuram tassa bhāsitam1) | M. Müller:

"The Bhikshu who controls his mouth, who speaks wisely and calmly, who teaches the meaning and the law, his word is sweet".

Sn. 850 akkodhano asantāsī avikatthī akukkuco |

mantabhānī anuddhato sa ve vācāyato muni || Fausböll:

"He who is free from anger, free from trembling, free from boasting, free from misbehaviour, he who speaks wisely, he who is not elated, he is indeed a Muni who has restrained his speech".

Th. 2 upasanto uparato mantabhānī anuddhato [

dhunāti pāpake dhamme dumapattam va māluto | Mrs. Davids:

"Whoso, serene and calm, dead to the world,

Can utter wisdom's runes, with wit unswelled,

Unruffled - he doth shake off naughty things

As they were forest leaves by wind-god blown".

Thī. 281 dūramgamā satimanto mantabhānī anuddhatā |

dukkhass' antam pajānanti tena me samaņā piyā | Mrs. Davids:

"Far and remote they wander, self-possessed;

Wise in their words and meek, they know the end

Of Ill. Hence are recluses dear to me".

Die einheimischen Kommentatoren bemühen sich, das Kompositum unter Heranziehung eines mantä, dessen Existenz sehr zweifelhaft ist, zu erklären; so wird DhA. IV, 93 mantä mit paññā "Einsicht" gleichgesetzt und mantabhāņī erklärt als einer, der mit Einsicht zu sprechen pflegt: mantā vuccati paññā tāya pana bhaṇanasīlo; ähnlich SnA. 549, 12 mantāya pariggahetvā vācaṃ bhāsitā"). Die europäischen Erklärer und Übersetzer haben sich, wie schon die oben wiedergegebenen Übersetzungen zeigen, den einheimischen angeschlossen oder führen das Wort auf mantrabhāṇin zurück. Childers, Kern, Andersen geben als Bedeutung 'speaking wisely' an, das PTSD. 'reciter of the Holy Texts (or charms); a clever speaker'. Es genügt eigentlich ein Blick in die Belegstellen, um zu erkennen, daß diese Bedeutungen nicht in den Zusammenhang passen. Gerade die stereotype Verbindung des Wortes mit anuddhata widerspricht; was hat "weise redend" oder "Mantras rezitierend" mit "nicht hochfahrend" zu tun?

Das Kh.Dh.B 11 (Bailey 492, 11; Barna-Mitra S. 28) liest in der Dh. Strophe manabhani, das auf mandabhānī zurückgehen muß, und Senart hat schon bemerkt, daß diese Form viel wahrscheinlicher sei als die Pāli-Form. Die Bestätigung liefert Uv. 8, 10; 28, 8, wo das Wort in Strophen, die denen in Dh. und Th. entsprechen, als mandabhāṣī³) erscheint. Formen und Ableitungen von der Wurzel bhan hat der Sk.-Übersetzer überall beseitigt; mandabhāṣī ist daher auch hier für mandabhānī eingesetzt. Mandabhānīn ist aber gewiß nicht, wie Senart meinte, "wenig sprechend", sondern "freundlich redend", was vortrefflich zu der Verbindung mit anuddhata paßt, und man kann nur zweifeln, ob die richtige älteste Lautform des Wortes nicht vielmehr mandrabhānīn ist. P. mantabhānī beruht auf falseher Pālisierung, die offenber durch das Mißverstehen des Ausdrucks hervorgerufen ist.

Mit der Lesart tasmā sakhilwāc' assa, Dutoit: "Darum sei freundlich stets die Rede", im ersten Pāda auch J. 269, 3.
 Nd. I, 219, 31 erscheint mantabhanī (mantaya pariggahetvā vacam bhasati), VvA. 262, 14 mantā atthañ ca bhāsasi.
 Fehit in Edgertous BHSD.

§ 168—172. b) ny zu nn (über  $\tilde{n}\tilde{n}).$ 

§ 168. ny > nn in der Ostsprache der Aśoka-Inschriften.

Die Verbindung ny wird im Dialekte von Gi. zu ññ, gewöhnlich mñ geschrieben: amña-, aña-; mamñate, mañate, mamñate, mamñate, mamñate, mamñate, mamñate, mamate, mamate, mamate, mamati, manati, manati, manati, manişu (K.). In den literarischen Prākrits ist die Entwicklung weiter gegangen. Von dem ññ ist nichts mehr zu bemerken; ny ist durchweg zu nn und weiter mit der gewöhnlichen Zerebralisierung zu nn geworden, doch wird in AMg., JM., JS., auch noch nn geschrieben. Nur in Mg. soll nach Hem. 4, 293 und Namisādhu ny zu ññ geworden sein (Pischel § 282). Ob die Angabe richtig ist, ist mir angesichts der Verhältnisse in den Dialekten der Aśoka-Inschriften ziemlich zweifelhaft. Die Handschriften der Dramen stimmen, wie Pischel bemerkt, damit auch nicht überein; sie haben nur nn.

§ 169. sammannati (sammanyate) ,gemeinsam beschließen.

Das Pāli geht, wie zu erwarten, mit dem westlichen Dialekte von Gi. zusammen; es scheint jedoch eine Ausnahme zu bestehen. Im Vinaya erscheint öfter — vor allem in Zusammenhang mit Verhandlungen in versammelter Gemeinde — ein technischer Ausdruck sammannati "gemeinsam beschließen", "durch gemeinsamen Beschluß bestimmen", mit dem dazugehörigen Partizip sammata und dem nomen actionis sammuti. Ich führe den Abschnitt Mahāv. VI, 33, 2 an, in dem die verschiedenen Formen des Verbums erscheinen:

sangho paccantimam vihāram kappiyabhūmim sammannitvā . . . . evañ ca bhikkhave sammannitabbo | vyattena bhikkhuna patibalena samgho napetabbo | sunatu me bhante samgho | yadi samghassa pattakallam samgho itihannāmam vihāram kappiyabhūmim sammanneyya | esā ñatti | sunātu me bhante saṃgho | saṃgho itthannāmaṃ vihāraṃ kappiyabhūmim sammannati | yassāyasmato khamati itthannāmassa vihārassa kappiyabhūmiyā sammuti so tunh' assa yassa na kkhumati so bhāseyya, "nachdem die Gemeinde einen Raum an der Grenze (des Klosters) durch gemeinsamen Beschluß zum Aufbewahrungsplatz für erlaubte (Vorräte) bestimmt hat . . . . In folgender Weise aber, ihr Mönche, ist ein gemeinsamer Beschluß herbeizuführen: Von einem geschickten und dazu geeigneten Mönch ist die Gemeinde in Kenntnis zu setzen: Es höre, ihr Ehrwürdigen, auf mich die Gemeinde! Wenn es der Gemeinde für an der Zeit erscheint, möge die Gemeinde den Raum so und so durch gemeinsamen Beschluß zum Aufbewahrungsplatz bestimmen. Dies ist der Antrag. Es höre, ihr Ehrwürdigen, auf mich die Gemeinde! Die Gemeinde bestimmt durch gemeinsamen Beschluß den Raum so und so zum Aufbewahrungsort. Welcher Ehrwürdige den gemeinsamen Beschluß über den Raum so und so zum Aufbewahrungsort für erlaubte (Vorräte) billigt, der schweige, wer ihn nicht billigt, rede!"

In ähnlichen formelhaften Wendungen findet sich sammannati Mahäv. II, 6, 1f.; Cullav. XII, 1, 2; Suttav. I, 150, 5ff.; 158, 31ff.; 238, 23ff.; II. 50, 25ff. Das Wort ist dann auch in die spätere Sprache übernommen (DA. I, 11: sammanni, sammannitvā; Mhv. 3, 9f.: sammanni).

Geiger, § 54, will sammannati auf \*summanvate zurückführen, das aus \*manve zu ved. manute entwickelt sein soll. Dagegen spricht, daß sieh von dem Präsens manute oder gar manvate sonst gar keine Nachkommen im Pāli oder den späteren Prākrits nachweisen lassen und daß es unbegreiflich bleiben würde, warum diese Präsensbildung auf die Verbindung mit dem Präfix sam- beschränkt sein sollte. Die Erklärung muß meines Erachtens davon ausgehen, daß sammannati ein technischer Ausdruck der Kirchensprache ist. Solche Aus-

drücke werden, wie wir schon bei dukkaţa gesehen¹), gern unverändert in der östlichen Form übernommen.

In der Ostsprache aber mußte sammanyate zu sammannate oder -ti werden.

§ 170. vadannu, vadaññu (vadānya) ,freigebig'.

Pāli vadannu "freigebig", dem im Sk. vadānya entspricht, lautete in der Sprache des Urkanons offenbar vadannu und ist daher in dieser Form in das buddhistische Sanskrit aufgenommen. Mätreeta, Šatapane. 124 lautet:

yat sora(tyan gatās tī)kṣṇāḥ kadaryāś ca vadaṃnutām | krūrāḥ peśalatāṃ yātās tat tavəpāyakauśalam²) ||

Sh. Bailey: "That the harsh became gentle, the niggard bountiful, the cruel tender-hearted — this was the result of your skill in expedients".

§ 171. vihañña statt vihanna 'cacatum'3).

Es ist gelegentlich aber auch ein nn des Urtextes fälschlich als Vertreter von ny aufgefaßt worden. J. 80 handelt von dem feigen Weher Bhīmasena, der sich der Heldentaten zu rühmen pflegt, die gar nicht er selbst, sondern sein Begleiter, der kleine krumme Bodhisattva, verrichtet hat. Als er nun eines Tages auf einem Elefanten in die Schlacht geschickt wird, da begegnet dem vor Angst Vergehenden etwas Menschliches. Sein Begleiter wendet sich an ihn mit der Gāthā (J. 80, 1):

yan ta pavikatthitam pure atha te pūtisarā sajanti pacchā | ubhayam na sameti Bhīmasena yuddhakathā ca idañ ca te vihaññam ||

"Daß du früher geprahlt, hinterher aber stinkende Ergüsse an dir hängen, das beides stimmt nicht zusammen, Bhīmasena, (nämlich) die Erzählungen von deinen Kämpfen und dies dein vihanna".

Der Kommentar bemerkt zur Erklärung des letzten Wortes (J. I, 359, 12): yan ca te idäni vihañan kilamatho hathipitham düsanākārappatto vishāto ti attho. Er will also darin "Angst") (vishāta), die sich in der Beschmutzung des Rückens des Elefanten äußert" sehen und vihañam von vihan ableiten, was der Form wie der Bedeutung nach einfach unmöglich ist, ohwohl sogar Kern dem zuzustimmen scheint, wenn er Toev. II, 123 "verslagenheid" als Bedeutung des Wortes angibt. Mir scheint aus dem Zusammenhang mit völliger Sicherheit hervorzugehen, daß die ursprüngliche Lesung vihannam war: 'et hoc tuum cacatum', wobei vihannam als Partizip oder als Nomen actionis gefaßt werden kann. Die Sk.-Lexikographen lehren hanna im Sinne von cacatum (gūnam hanne Am. 3, 1, 96; Hem.Abh. 1495; hannam gūne Vaij. 210, 226). An einer anderen Stelle ist es auch unverändert ins Pāli übernommen. J. 108 enthält die humoristische Geschichte von einer einfachen Frau, die dadurch, daß sie auf anständige Weise ihre Notdurft verrichtet, die Aufmerksamkeit und das Wohlgefallen des Königs von Benarcs erregt, so daß er sie zu seiner ersten Gemahlin erhebt. Der Bodhi-

1) [Lüders' Ausführungen über dukkata sind verloren gegangen. Die Form erweist sich durch kata mit zerebralem i (vgl. F. 5, K. usw. dukata) gegenüber kata (vgl. F. 5, Gi.: dukata) als östlich. S. die Bemerkungen oben § 99 über vyāvata und zu sathila § 82.]

<sup>2) [</sup>Lüders zitiert nach turkistanischen Fragmenten. In der Ausgabe von Mätreetas Adhyardhasataka im JBORS Bd. 23 (1937) Appendix, Vers 124, finden sich folgende Abweichungen: sauratyan statt soratyan; vadannutäm steht Vp, Hs.; in den Text ist vadänyatäm aufgenommen; dies Wort fehlt in Edgertons BHSD. D. R. Shackleton Bailey, The Satapancāsatka of Mātreeta, Cambridge 1951, gibt die Lesungen von Lüders in Anmerk, nach Fragmenten aus der Sammlung Stein.]

3) [Vgl. oben § 110 über ā-had, beschmutzen.]

sattva, der damals sein Minister war, benutzt die Gelegenheit zu einer Ermahnung, sieh des Anstandes zu befleißigen (G. 1):

bāhiyāpi suhannena rājānam abhirādhayi, "auch die Frau vom Lande gewann den König durch einen guten Sch....".

Warum der Übersetzer in J. 80, 1 das Wort mißverstand, ist schwer zu sagen; jedenfalls weist aber die Umsetzung von vihannam in vihañnam darauf hin, daß er gewohnt war, ein nn seiner Vorlage durch nn wiederzugeben.

# § 172. Pajjunna (Parjanya), Name des Regengottes.

Aus der östlichen Sprache muß auch Pajjunna stammen, der Name des Regengottes, der D. II, 260; S. I, 29f.; J. 75, 1; Cp. III, 10, 7 belegt ist. Pajjunna, mit u in der zweiten Silbe, muß der Name schon in der Vorlage gelautet haben. In der D. II, 260 entsprechenden Stelle erscheint er im Dirghägama der Dharmaguptas, nach der chinesischen Übersetzung zu urteilen, ähnlich als Pajjunnu, während Fa-t'ien ihn dort, wie der Sanskrit-Übersetzer der Sarvästivädins, durch Pradyumna wiedergegeben hat 1).

# c) by zu vv (i-Epenthese)2)

§ 173. vyaya, vaya ,Schwinden'.

Sk. vyaya, Schwinden', Ausgabe' ist in F. III des Aśoka erhalten in einerseits Gi. apavyayatā, Sh., Mān. apavayatā und andererseits K. apaviyātā, Dhau. apaviy[a]tā. Die östlichen Formen sind deutlich aus apaviyayatā entstanden.

Im Pāli hat sich die Form vyaya da erhalten, wo das Metrum davor die lange Silbe erforderte:

Dh. 113 apassam udayavyayam ... passato udayavyayam, M. Müller: "not seeing beginning and end ... if a man sees beginning and end";

Dh. 374 khandhanam udayavyayam, M. Müller: "the origin and destruction of the elements of the body".

In Versen sollte man vyaya für vaya einsetzen, wo das Metrum für vyaya spricht; so

<sup>1)</sup> Waldschmidt, Bruchstücke buddh, Sütras, S. 184ff. [Vgl. Edgerton BHSD. s. v.].

<sup>2) [</sup>In der vorn beim Titelblatt wiedergegebenen Disposition des zweiten Hauptstückes hat Lüders das Wort vyaya unter die Überschrift ,i-Epenthese' gestellt (vielleicht im Hinblick auf die angenommene östliche Form apaviyayatā), während über das Blatt, das den hier folgenden Text enthält, mit Bleistift ,y-Epenthese' geschrieben ist.

Über i-Epenthse als Kennzeichen der östlichen Sprache äußert sich Lüders in den erhaltenen Teilen seines Manuskriptes nicht im Zusammenhang, ein Zeichen für die Unfertigkeit der Arbeit; denn der Autor nimmt häufig darauf Bezug. So sagt er S. 74 in § 84 "In der Ostsprache wurde der Vokal vor der durch Epenthese getrennten Doppelkonsonanz nicht gekürzt" und erwähnt S. 84 in § 99 die "der Westsprache fremde Epenthese". Die in § 174-186 folgenden Erörterungen über sn im Inlaut und Anlaut basieren auf dem wesentlichen dialektischen Unterschied von Teilvokal im Osten gegenüber Assimilation im Westen. Pischel hat § 133 seiner Grammatik bereits hervorgehoben, daß der Teilvokal i um häufigsten in der AMg. erscheint; dieser Dialekt hat nach ihm den Teilvokal "in vielen Fällen, wo die übrigen Dialekte Assimilation der Consonanten aufweisen". Andere Autoren treffen ähnliche Feststellungen. So bemerkt Bloch § 13 über "Groupes à y": "Å l'Ouest la tendance est à l'assimilation; à l'Est, à la dissociation", und Mehendale, Asokan Inscriptions, § 43, 1 sagt über, Clusters with stop + y': "In spite of numerous exceptions, it may be said that the cluster is normally assimilated in the West and the North-West, dissolved in the East and sometimes preserved in the South and the Centre". Über vy speziell gibt Mchendale a.a.O. S. 57 an: "The preservation of the cluster vy in all positions which forms the Western characteristic in Asokan period is not observed by later grammarians as in course of time even this regional tendency must have been obliterated".]

Sn. 739 in phussa phussa vayam passam, Fausböll: "having touched .... seeing the decay (of everything)";

D. II, 157 usw. uppādavayadhammino, Franke: "Es schwindet hin, wie es entsteht".

Der Ausdruck udayavyaya ist in die Prosa übernommen: S. IV, 140 udayavyayānupassī, und auch sonst kommt gelegentlich in der kanonischen Prosa vyaya vor: avyayam D. I, 72; oyaya (Adj.) S. IV, 68.

Gewöhnlich aber findet sich die echte und in der späteren Prosa übliche Päliform vaya: vayo D. I, 72; A. I, 152; vayam A. IV, 282; vayāya A. I, 299. Charakteristisch ist Buddhaghosos Erklärung von veyyāyikam in Cullav. VI, 4, 6:

veyyāsitan (lies -sikun) ti vayakaraņam vuccati.

Ebenso kennt die spätere Sprache nur paribbaya. Das verwandte avyāyika hat sich in dem Verse A. H. 51; J. 537, 119 erhalten:

avyāyiko hoti satam samāgamo, Dutoit: "Nicht wechselnd ist der Heiligen Verbindung".

#### § 174-186. 4. Nasal hinter Zischlaut

§ 174-179. a) sn im Inlaut.

§ 174. sn im Osten zu sin-, im Westen zu nh- geworden.

An Wörtern, die ursprünglich einen Nasal hinter Zischlaut im Inlaut enthielten, finden sich in dem östlichen Dialekte der Asoka-Edikte nur *Upatisapasine* C-Bair., *apāsinave* (Säu.II), *āsinavagāmīni* (Säu. III).

In Girnar kommt kein Beispiel vor.

In AMg. erscheint pasiņa neben paņha für Sk. prašna; JŠ. hat paņha (Pischel § 133. 312). Sk. tāṣṇīka lautet in AMg., JM. tusiņīya und tuņhia, tuņhikka, in Mī. tuņhikka (Pischel § 81. 90. 133), Sk. uṣṇa in AMg. gewöhnlich usiņa (sīyosiņa), seltener uṇha (sīuṇha). Mī., JM. und Š. haben uṇha (Pischel § 312). Dem āsinava der Edikte entsprieht in AMg. aṇhaya, aṇhaga¹) (Pischel § 231), dem Sk. aṣnāti AMg. aṇhāi. Hem. 4, 110 lehrt aṇhai (Pischel § 312. 512)²).

Ich halte es für ausgeschlossen, daß sich die Verbindung des Zischlautes und n in demselben Dialekte und noch dazu in demselben Worte bald zu -sin-, bald zu -nh- entwickelt haben sollte. Es zeigt sich hier deutlich, daß die Sprache des Jaina-Kanons eine Mönchssprache ist, und wir können auf Grund der aus den Ostdialekten angeführten Formen unbedenklich pasina, usina als der Ostsprache, panha, unha, anhāi als der Westsprache entstammend betrachten<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Auch S. panhuda = Sk. prasnuta.

<sup>2)</sup> Für Mg. schreibt Hem. 4, 289 Übergang von s und s in s vor, wenn sie in einer Konsonantengruppe stehen, außer in gimha — Sk. grīṣma. Unter den Beispielen wird Visnum angeführt. Namisādhu lehrt Visnu und dementsprechend wohl überhaupt Übergang von s und s vor n in s. Die Handschriften der Dramen haben panha, unha, Vinhu, tanhīa (Pischel § 314). Es scheint mir sehr zweifelhaft, ob diese Formen richtig sind. Vinhu widerspricht den Regeln der Grammatiker, und Venīs. 34, 4 findet sich kosina (Pischel § 133).

<sup>3)</sup> Bei den Vertretern von Sk. kryna in den Präkrits scheint die Dialektmischung noch weiter gegangen zu sein. Als Eigenname gilt überall nur Kanha; in der Bedeutung "schwarz" findet sich in AMg. kasina und kanha (auch kinha), aber auch Mī., S. haben kasana (auch kasina) und kanha (Pischel § 52). Daß der Eigenname stets Kanha lautet, wird sich daraus erklären, daß der Heros Kryna dem Westen angehörte und sein Name daher in der westlichen Form feststand. Im Päli findet sich nur Kanha.

§ 175. tasinā neben taņhā für tṛṣṇā ,Durst'.

Nun findet sich aber auch im Pāli für Sk. tṛṣṇā neben dem gewöhnlichen taṇhā das dialekt-fremde und sicherlich der Ostsprache angehörende tasinā¹), meist in der Schreibung tasina.

Dh. 343: tasināya parakkhatā pajā

parisappanti saso va bādhito2) |

tasmā tasinam vinodaye

bhikkhu ākumkhī virāgam attano | M. Müller:

"Beset with lust, men run about like a snared hare; let therefore the mendicant drive out thirst, by striving after passionlessness for himself".

Der Grund, weshalb hier tasiņā erscheint, ist leicht einzusehen. Man scheute sich, tasiņam im dritten Pāda durch tanham wiederzugeben, weil dies den Rhythmus des Verses vollständig vernichtet hätte. Tasiņam im dritten Pāda hat dann weiter die Beibehaltung von tasiņāya im ersten Pāda veranlaßt.

Der Übersetzer von Dh. 349 hat weniger metrisches Feingefühl bewiesen. Er hat in der Tat tanhā für tasinā eingesetzt:

bhiyyo tanha pavaddhati, M. Müller: "his thirst will grow more and more";

es ist die einzige Vaitālīya-Strophe im Dh., die nach Ausweis der Untersuchung S. 441 in der Textausgabe von Fausböll drei Längen in Pes II zeigt³). Die zu erschließende Urform des Pāda: bhuyye tasinā pavaddhate ist metrisch vollkommen regelmäßig. Metrisch kann tasinā für tanhā auch eingesetzt werden in den zweiten Pādas der Vaitālīya-Strophen

Dh. 180: tanhā natthi kuhiñci netave, M. Müller: "He whom no desire . . . can lead astray".

und Dh. 334 tanhā vaddhati māluvā viya, M. Müller: "The thirst . . . grows like a creeper";

doch ist eine Notwendigkeit nicht gegeben. Sonst ist  $tanh\bar{a}$  in Versen, soweit ich sehe, überall zweisilbig, und das gleiche gilt für panha, unha, kanha,  $tunh\bar{t}^4$ ); immerhin können wir, da der Einschubvokal metrisch nicht gewertet zu werden braucht, als Form des Urtextes  $tas(i)n\bar{a}$ , pas(i)na,  $kas(i)na^5$ ),  $tus(i)n\bar{t}$  annehmen.

§ 176. asanāti, asnāti (asnāti) ,essen'.

Daß in der Sprache des Urtextes asnāti (ohne Einschubvokal) gesprochen wurde, beweisen

J. 534, 71 etādiso kho arahati piņdam asnātu\*) bhattuno, "Fürwahr, ein solcher verdient, das Brot (seines) Herrn zu essen",

und J. 538, 19 vuttānam phalam asanāti yo mittānam na dūbhati,

Dutoit: "des Kornes Frucht darf er genießen, der seine Freunde nicht verrät".

<sup>.1)</sup> S. V, 58 ist dem zehnten und letzten Kapitel des Esanavagga des Maggasamyutta, das von den drei tanhā handelt, in den birmanischen Handschriften ein Kapitel hinzugefügt, das großenteils wörtlich damit übereinstimmt, aber für tanhā stels tasinā braucht. Daß dies Kapitel eine spätere Zutat ist, ist selbstverständlich.

<sup>2)</sup> Die erste Halbzeile kommt schon in der vorhergehenden Parallelstrophe Dh. 342 vor.

<sup>3) [</sup>Fausböll S. 442: "legendum est tasinā pro tanhā".]

<sup>4)</sup> Entsprechend ist unhisa in J. 538, 72 metrisch nur dreisilbig.

<sup>5)</sup> Aber wohl mit der im Präkrit für den Eigennamen geltenden Einschränkung. Auch in Andhakavenhu (= Sk. Vrsnyandhaka) liegt wohl festes uh vor, da es der Name eines westlichen Stammes ist.

<sup>9)</sup> Ck liest asanātu.

Asanāti ist — das zeigt das Metrum — nur Schreibung für asnāti, und dies steht Sadd. S. 501 auch wirklich da. S. auch asnātha D. II, 147.

§ 177. asmiye fehlerhaft für asniye ,ich esse'.

Hierher gehört eine bisher nicht richtig erklärte Form in

J. 535, 40 tasmā adatvā udakam pi nāsmiye, Dutoit: "drum trink' ich selbst kein Wasser ohn' davon zu spenden";

J. 535, 67 tam pā jayitvāna sudham pi asmiye, Dutoit: "nachdem ich dich verehrt, eß' ich die Götterspeise".

Asmiye ist hier Fehler für asniye. Da die Verbindung sna sehr selten ist, haben die Schreiber sie mit dem häufigen sma verwechselt; auch J. 534, 71 steht in C<sup>s</sup> asmātu, in B<sup>d</sup> bhasmātu<sup>1</sup>). Der Kommentar erklärt die Form als Futurum (paribhuñjissāmi, bhuñjissāmi), sie ist aber offenbar Präsensform. Zu asnīte, asnīse (Sk. aśnīte, aśnīṣe) ist eine erste Person asniye gebildet worden. Ich bin überzeugt, daß asnāti, wie asnātum, asniye aus dem Originaltext übernommen sind, wenn auch später der Kommentator des Jātaka das Wort zur etymologischen Erklärung von ghatāsana, Butterschmalzverzehrer' (= Opferfeuer) gebraucht:

J. I, 472, 19 ghatāsano ti aggi | so ghatam asanāti tasmā ghatāsano ti vuccati;

J. V. 64, 10 yaññe āhutivasena āhutam ghatam asanātīti ghatāsano.

Er verdankt das Wort sicherlich gelehrter Überlicferung.

§ 178. añhamāna, asamāna (Sk. aśnāna) .essend'.

Vielleicht ist im Part. praes. med. anhamana eine echte westliche Form des Wortes im Kanon enthalten. Sn. 239 steht im Texte

dhammena laddham satam anhamana, Fausböll: "Those who eat ... justly obtained of the just";

240 yad anhamāno sukatam sunitthitam, Fausböll: "He who eats what has been well prepared, well dressed".

Leider ist die Lesung nicht allzu gut bezeugt. Im Text von 239 steht anhamana überhaupt nicht in den Handschriften; C<sup>kb</sup>, B<sup>a</sup> hat asamana, B<sup>i</sup> asmamana, B<sup>m</sup> asnamana; im Text von 240 steht anhamana wenigstens in den singhalesischen Handschriften; B<sup>ai</sup> lesen asamano, B<sup>m</sup> asnamano. Im Kommentar zu 239 (SnA. 284, 4) steht anhamana wiederum nicht in den Handschriften; B<sup>a</sup> hat asamana, S<sup>n</sup> asammana, S<sup>kg</sup> as(a)mamana. Im Kommentar zu 240 (SnA. 284, 14, 22), wo das Wort zweimal vorkommt, hat der Herausgeber anhamano aufgenommen; hier lesen nur das erste Mal abweichend S<sup>gn</sup> annamano, B<sup>a</sup> asamano. Es ist daher wohl möglich, daß die richtige Lesart asamana, asamano ist. Diese Form findet sich auch J. 515, 7

tam addasa mahābrahmā asamānam sake ghare<sup>2</sup>), Dutoit: "und der große Brahmane sah ihn,

wie er im eignen Hause speiste".

Allein, gerade wenn die Lesungen anhamana, anhamano sekundar eingesetzt sein sollten, so dürfen wir daraus schließen, daß man die Form mit nh als die echte Päli-Form ansah.

§ 179. āsinava, āsava (āsrava) ,sündige Leidenschaft'.

Ein dem *āsinava* der Ostsprache der Aśoka-Edikte entsprechendes \*anhava kommt im Pāli nicht vor; hier gilt nur *āsava* = Sk. *āsrava*. Natürlich könnte *āsava* für *āsinava* (in Versen

1) Vgl. auch die § 178 aus Sn. angeführten Lesarten.

<sup>2)</sup> Auch im F. VI hat Sh. asamanasa gegenüber adamānasa von K. und asatasa von Mān. In Dhau. und Jau. ist das entsprechende Wort leider zerstört.

auch āsnava) eingesetzt sein, und vielleicht haben sich Spuren eines ursprünglichen āsinava an zwei Stellen erhalten. Sn. 535

chetvā āsavāni ālayāni, Fausböll: "after having cut off passions and desires",

könnte im Urtext metrisch vollkommen regelmäßig chettu āsinavāni ālayāni gelautet haben'); In Sn. 370

āsavakhīņo²) pahīnamāno, Fausböll: "He whose passions have been destroyed, who is free from pride",

ist das erste Kompositum nicht nur metrisch anstößig, sondern auch sprachlich höchst auffallend; überall sonst heißt es khīṇāsava. Sollte auch hier die ursprüngliche Lesung khināsinave pahīnamāne gewesen sein?

#### § 180-186. b) sn im Anlaut.

§ 180. Repräsentation der Wurzel snā in den Prākrits.

Die Entwicklung des anlautenden sn ist nicht ganz gleichmäßig. In Formen und Ableitungen von der Wurzel snā, baden' wird das sn wie im Inlaut behandelt. In AMg. finden wir nhāvei, nhāya, nhāna usw., neben sināi, sināyanti, sināna usw. In den westlichen Prākrits erscheint nh: M. nhāa, nhāvaanto; JM. nhāmo, nhāitā, nhāvinti usw.; in Ś. nhāissam, nhādum, nhāia, nhāda, nhāna. — Ś. sināna, sināveni in Cait. hat schon Pischel für unrichtig erklärt; ich bezweifle auch, daß Mg. nhāāmi, nhāde echte Dialektformen sind (Pischel § 133. 313. 314).

§ 181. sn im Pāli durch nah- vertreten.

Im Pāli ist das sn- gewöhnlich durch nah- vertreten. Formen wie nahāyati, nahāta, nahāpeti, nahāpita, nahāna, nahāpana müssen als echte Pāli-Formen angesehen werden. Komunt in der Komposition das nah- hinter Vokal zu stehen, so fällt der Einschubvokal bisweilen fort: sunhātā suvilittā,,wohlgebadet, wohlgesalbt" S. I, 79; M. II, 1203), aber sunahātā suvilittā D. I, 104.

§ 182. Formen mit sinā- (Wz. snā) im Pāli östlicher Herkunft.

In kanonischen Texten finden sich aber auch Formen, die mit  $sin\bar{a}$ - anlauten und zwar in Prosa und in Versen:

M. I, 39 ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sināto antareņa sinānenu . . . . gacchati pana bhavam Gotamo Bāhukam nadim sināyitum, Neumann: "Den nennt man, ihr Mönche, einen Mönch, gebadet im inneren Bad" . . . . "Geht wohl Herr Gotamo in die Bāhukā baden?";

M. II, 46 tena hi samma Jotipāla sottim sinānim ūdāya nadim gamissāma sināyitun ti .... sottim sinānim ūdāya nadim agamamsu sināyitum<sup>4</sup>), Neumann: "Wohlan denn, bester Jotipāla, laß uns Schwamm und Seife (richtiger: Rückenkratzer und Badeton) nehmen und nach dem Flusse gehen, zu baden"...."Und sie gingen .... versehen mit Schwamm und Seife, nach dem Flusse zu baden";

M. I, 39 idh' eva sināhi brāhmaņa, "Bade eben hier, Brahmane";

S. I, 169 = I, 183 yattha have vedaguno sinātā anallagattā va taranti pāram, Geiger: "Wo

In Mvn. III, 400, 3 lesen die Handschriften hiwā ālepati āsayāni (M āsanāni), was auf hiwā ālayāni āsayāni zurückzugehen scheint, vgl. die Behandlung der Strophe oben § 84.

So Pj., die Handschriften āsavākhīno.
 Aber Sk sunahātā.

<sup>4)</sup> sottim sinānim ādāya auch M. II, 151.182. Merkwürdigerweise folgen in M. II, 47 wieder Formen mit nhā-: sīsanahātānam: sīsanahātānam (B<sup>m</sup> S<sup>i</sup> sīsanhātānum).

wahrlich die ans Ziel des Wissens Gelangten, wenn sie ihr Bad genommen haben, mit unbenetzten Gliedern an das jenseitige Ufer gelangen";

S. I, 38 = I, 43 kim sinānam anodakam . . . tam sinānam anodakam, Geiger: "was (ist) ein Bad ohne Wasser?" . . . (Kasteiung und heiliger Wandel) "sie sind ein Bad ohne Wasser";

S. IV, 118 anāsakā thaṇḍilasāyikā ca, pātho (lies: pāto mit B¹, B² oder pāṭho) sinānañ ca tayo ca vedā, Woodward:

"Such ways as fastings, couching on the ground,

Bathing at dawn, reciting of the Three";

J. 532, 75 tassā utusinātāya hoti gabbhass' avakkamo, Dutoit:

"Wenn sie dann nach der Zeit gebadet, entsteht in ihr die Leibesfrucht".

Daneben finden sich in den Gäthäs auch Formen mit  $nh\bar{a}$ -, für das gelegentlich  $nah\bar{a}$ -geschrieben wird:

Dh. 422 = Sn. 646 anejam nahātakam¹) buddham tam aham brūmi brūhmanam, Fausböll: "free from desire, purified, enlightened, him I call a Brāhmana";

A. I, 132 = A. II, 70 = It. 111, 3 ucchādena nhāpanena²) pādānam dhovanena ca, Nyānatiloka:

"Mit Baden und mit Gliederreiben / Und mit der Waschung ihrer Füße";

It. 56, 11 munimoneyyasampannam āhu ninhātapāpakam³), Woodward:

"with saintly silence blessed,

Sin-washer is the name they give to him";

Sn. 518 samaṇam kena kathañ ca nhātako ti\*), Fausböll: "and how (may they call him) a Samaṇa? and how a Nahātaka?";

Sn. 521 ninhāya<sup>5</sup>) subbapāpakāni ajjhattam bahiddhā ca sabbaloke | devamanussesu kappiyesu kappam neti tam āhu nhātako ti<sup>6</sup>), Fausböll: "Whosoever, after having washed away all sins internally and externally in all the world, does not enter time (kappa) amongst gods and men who are subject to time, him they call a Nahātaka (cleansed)".

Die Formen mit  $sin\bar{a}$ - können so wenig als Vorläufer der Formen mit  $nh\bar{a}$ - betrachtet werden wie umgekehrt die Formen mit  $nh\bar{a}$ - als Vorläufer der Formen mit  $sin\bar{a}$ -, da sich sin- niemals zu nh- und nh- niemals zu sin- entwickeln konnte. Die dialektfremden Formen mit  $sin\bar{a}$ -müssen aus dem ostsprachlichen Urtext übernommen sein?); in den dem alten Bestand zugehörigen Gāthās?) hat man bei der Übertragung ins Pāli das  $sin\bar{a}$ - an allen Stellen, wo es metrisch als  $sn\bar{a}$ - zu lesen ist, in das dem Pāli gemäße  $nh\bar{a}$ -  $(nah\bar{a}$ -) umgesetzt.

In der an letzter Stelle zitierten Strophe Sn. 521 genügt die Ersetzung von ninhäya durch nisnäya in Pāda 1 nicht, um das ganz erhärmliche Metrum zu berichtigen. Hier kommt die Parallelstelle Mvu. III, 397, 3 zu Hilfe. Die Handschriften lesen dort kim snäpiya sarvapāpakāni (M. -pāpāni)), was in Verbindung mit der Pāli-Lesung auf urtextliches nisnāviya savvapāvagāni führt. In der davor angeführten Stelle aus Sn. 518 und in dem letzten Pāda von

<sup>1)</sup> In Sn. liest Bi nhātakam.

<sup>2)</sup> In A. II und It. ucchādanena nhāpanena.

<sup>3)</sup> M B (durch Korrektur) richtig ninhāta.

<sup>4)</sup> Ba nahatako.

<sup>5)</sup> Ba nindaya; Bi nināya; Cb ninnahāya.

<sup>6)</sup> Ckb und Komm. nahātako.

<sup>7)</sup> Ebenso sind die Formen mit sina- in AMg. Reste aus der ursprünglichen Sprache des Kanons.

<sup>8)</sup> Dazu gehören sicherlich die Gäthäs aus Dh. und Sn., die auch in den Texten anderer Schulen vorkommen. Für die Gäthäs aus It., die bisher außerhalb des Päli-Kanons nicht nachgewiesen sind, besteht natürlich die Möglichkeit, daß sie erst im Päli gedichtet sind.

<sup>9)</sup> Senart unrichtig: visnāpiya sarvapāpakāni.

Sn. 521 verbessert die Einsetzung von snā- für nhā- in nhātako das Metrum wiederum nicht. Metrische Verstöße sind aber häufig, wenn ein Vers nach dem Muster anderer gebildet ist, und das ist hier der Fall. Der zweite Pāda von Sn. 518 zeigt die stereotype Form des zweiten Pāda in den fünf Fragen des Sabhiyasutta:

sorata kena kathañ ca dantam āhu, Fausböll: "how may they call him compassionate, and how subdued", 513;

kusalan kena kathañ ca pandito ti, Fausböll: "how (can they call any one) a Kusala? and how a Pandita?", 523;

anuviditam kena kathañ ca viriyavā ti, Fausböll: "and how (moy they call him) Anuvidita? and how Viriyavat?", 528;

ariyam kena katkan ca caranavā ti, Fausböll: "how (may they call him) an Ariya? and how a Caranavat?", 533;

und der letzte Pāda von Sn. 521 hat eine Parallele in dem letzten Pāda von Sn. 535:

kappan neti tam āhu ariyo ti, Fausböll: "who does not (again) enter time (kappa), him they call an Ariya (noble)".

§ 183. nahāpita ,Barbier'.

Anders liegt die Sache in J. 190, 2;

satum hi sannivāsena sotthim gacchati nahāpito1). Dutoit: "durch das Zusammensein mit Weisen fand seine Rettung der Barbier".

Hier steht nahāpita in der Bedeutung Barbier', und wenn auch die Bezeichnung für diesen wohl auf \*snāpitī zurückzuführen ist, so kommt das Wort doch nirgends mit sn- im Anlaut vor. In S., Mg. lautet es nāvida (Pischel § 210). Im Sk. findet es sich als nāpita schon S.Br. 3, 1, 2, 2 und in Unadis. 3, 87. Bei Pat. zu Pan. 4. 1, 158, Vartt. 4; 4, 2, 104, Vartt. 24 und in der Kāśikā zu Pāņ. 4, 1, 152 wird nāpita ganz wie ein Sk.-Wort behandelt. Auch in der Gāthā des J. 190, von der wir ausgingen, wird das metrisch richtigere nāpito als Vertreter eines ursprünglichen  $n\ddot{a}vide$  gestanden haben<sup>2</sup>). In welchem Dialekte dies  $n\ddot{a}pita$  entstanden ist, bleibt vorläufig dunkel.

§ 184. suņisā, suņhā (snuṣā) ,Schwiegertochter.

Sk. snuṣā ,Schwiegertochter ist in AMg. nhusā und sunhā, in S. sunhā, in Mī. sunhā und sonhā. Ob Š. susā, das Hem. 1, 261 erwähnt, richtig ist, ist mir zweifelhaft. Ich halte Jacobis Erklärung (Erzähl. S. XXXII, Anm. 3), daß sunhā durch Umstellung aus nhusā entstanden sei, für die wahrscheinlichere<sup>2</sup>). In Pai. hat sich die sehr altertümliche Form sunusā (Hem. 4, 314) erhalten (Pischel § 139, 148, 313).

Im Pāli haben wir suņisā, das aus sunusā umgestaltet ist wie purisa, Ostdial. pulisa, aus Sk. purusa, und daneben sunhā. Wir werden sunisā als die östliche, sunhā als die westliche und damit eigentliche Päli-Form betrachten dürfen.

In den kanonischen Texten ist sunisā in der Schreibung sunisā4) meist beibehalten, so Mahāv. V1, 34, 2. 4. 9; D. II, 148 (mallasuņisā); M. I, 186. 253; in Versen J. 547, 99:

<sup>1)</sup> Vielleicht ist im Kommentar anstatt des sinnlosen nahäpito ti pi pātho zu lesen nāpito ti pi pātho.

<sup>2)</sup> Pischels Erklärung [§ 210] leuchtet mir nicht ein.

<sup>3)</sup> Geiger (§ 50) führt sunhā auf \*suṣṇa aus snuṣā zurück. Pischels (§ 139) Herleitung von sunhā aus sunusā durch \*suņuhā halte ich für verfehlt.

<sup>4)</sup> Die Schreibung mit a ist im Päli wahrscheinlich willkürlich, wie in vielen anderen Fällen.

tesam lālappitam sutvā puttassa suņisāya ca, Dutoit: "Da sie das Stammeln hört' von ihnen, vom Sohn und von der Schwiegertochter";

Vv. 13, 5, wo suņisā zweisilbig zu sprechen ist:

sunisā ahosim sasurassa ghare, Kennedy: "A daughter in law was I, in the home of my father in law"1).

Öfter aber ist auch in kanonischen Texten die westliche Form eingesetzt; so Cullav. I, 13, 1 (kulasunhānam: -sunhāhi); A. IV, 91 (gharasunhā); auch in Versen:

Pv. 60, 20 sunhā parakulesu ca, Gehman: "and is a daughter-in-law in others' families"; Thī. 406 setthi bahutaratano tassa mam sunham adāsi tāto, "(es kam . . .) ein reicher Kaufmann, der eine Fülle von Juwelen besaß; dem gab mich mein Vater als Schwiegertochter";

J. 547, 169 tato sunham mahārājā yācitum paṭipajjatha, Dutoit: "Darauf begann der große König zu bitten seine Schwiegertochter".

In Thī. 406 kann suṇham ohne weiteres als Ersatz für das metrisch gleichwertige sunisam angesehen werden<sup>2</sup>). Auch in J. 547, 169 kann ursprünglich sunisam gestanden haben, das metrisch ebenso bewertet werden müßte wie das oben erwähnte sunisā in Vv. 13, 5.

§ 185. nahāru, nhāru (snāyu) ,Sehne'.

Dem AMg., JM. nahāru (Pischel § 255) entsprechend lautet das Wort für Sehne im Pāli nahāru, für das in den Handschriften auch nhāru geschrieben wird²). In Versen ist metrisch bald nhāru zu lesen, wie SnA. 247, 15: nava nahārusatā honti, bald nahāru; so in Sn. 194

atthinahārusuññuto, Faushöll: "(The body) which is put together with bones and sinews",

doch ist hier die Lesung atthinhärühi samyutto, auf das die birmanischen Handschriften führen, vielleicht die ältere. Von der östlichen Form, für die wir sn (sin) im Anlaut erwarten sollten, hat sich nichts erhalten.

§ 186. sineha, sneha (Wz. snih) ,Liebe', ,Saft'.

Umgekehrt kommen im Pāli von der Wurzel snih "feucht sein", "lieben" nur Formen und Ableitungen mit sin- im Anlaut vor, für das auch in kanonischen Prosatexten bisweilen sngeschrieben wird; sin- steht z. B. Mahāv. VIII, 1, 30 sinehethā, sinehetvā, siniddho; A. I, 223f. sineho; sneha findet sich D. I, 74 snehānugatā snehaparetā santarabāhirā phutā sinehena, Franke: "mit Feuchtigkeit ganz durchdrungen, gesättigt, innen und außen vollgesogen"; A. II, 10; S. IV, 188 kāmasneho; A. III, 394 snehagatam.

In Versen ist je nach den Erfordernissen bald sincha bald sneha zu lesen. sincha:

Sn. 209 sineham assa nānuppavecche, Fausböll: "let him not allow any desire (sin etc.) for it (to arise again)";

Sn. 66 anissita chetvā sinehadosam, Fausböll: "being independent, having cut off the sin of desire";

<sup>1) [</sup>Lüders notiert ohne eigene Äußerung die im PTSD. angegebene Stelle Pv. 2, 4, 6 (S. 17,12), wo nach PTSD. sunisayo statt sūtisāye gelesen werden soll: putte ca te passissasi sunisāyo ca dukkhusi, "Und du wirst deine Söhne sehen und die Töchter erblicken".]

<sup>2)</sup> Die Strophe ist entweder bei der Übertragung ins Päli oder später in der Überlieferung entstellt worden. Für setthi bahataratano ist setthi pahätaratano, für adäsi wohl adä zu lesen, und in mam ist der Nasalvokal als Kürze gemessen.

<sup>3)</sup> So A. III, 324; IV, 48; Mahāv. I, 15, 3. 5 auch im Text nhāruñ ea,

Dh. 341 saritāni sinehitāni ca, Fausböll: "Ruentia et libidinosa (gaudia)";

S. I, 134 sinehañ ca tad ubhayam, "und zu Feuchtigkeit, zu diesem beiden";

Dh. 285 ucchinda sineham attano, M. Müller: "Cut out the love of self".

#### sneha:

Sn. 36 samsaggajātassa bhavati sneho¹) snehanvayam dukkham idam pahoti | . ādīnavam snehajam pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo | Fausböll: "In him who has intercourse (with others) affections arise, (and then) the pain which follows affection, considering the misery that originates in affection let one wander alone like a rhinoceros";

Sn. 272 = S. I. 207  $snehaj\bar{a}$  attasambhūtā, Geiger: "Aus Begierde sind sie hervorgegangen, im eignen Ich entstanden";

Sn. 943 rūpe sneham na kubbaye, Faushöll: "let him not turn his affection to form"; J. 440, 5 lobhe snehe va brāhmaṇa, "(Warum siehst du ein Übel) in der Begierde oder in der Liebe, o Brahmane";

J. 440, 9 snehasamgathitā ganthā . . . . tasmā sneham na rocaye, "Fesseln, die durch die Liebe geknüpīt sind," . . . . "drum will mir die Liebe nicht gefallen".

sneha ist öfter auch zu lesen wo sineha geschrieben ist:

J. 27, 1 nãgo sineham akāsi kukkure, "Der Elefant hat Zuneigung zu dem Hund gefaßt";

J. 394, 4 lūkhāni tiņabījāni appasinehāni bhunjasi, Dutoit:

"Doch du verzehrst nur rauhe Gräser und Samen ohne Saft und Kraft".

Sincha ist, wie sincha in F. XIII von K.²) beweist, die in der Ostsprache gebräuchliche Wortform. In AMg., JM. kommt siniddha, in JM. auch sincha, neben niddha, niddha, neha³), vor. In AMg., JM. können diese Doppelformen nicht weiter auffallen, aber auch in Mī findet sich sincha, siniddha und neha, niddha nebencinander, und in S. kommt nur sincha, siniddha vor, während umgekehrt in Mg. einmal (Mrcch. 157, 6) neha erscheint (Pischel § 140, 313). Mg. neha könnte (?) unrichtig sein, aber in S. und Mī. sind die mit sin- anlautenden Formen so häufig, daß für dieses Wort wohl tatsächlich Dialektmischung angenommen werden muß. So mögen die mit sin- anlautenden Formen auch im Pāli eingebürgert gewesen sein.

#### III. Anhang

§ 187. Ausgang -īya in dvtīya und tatīya östliche Eigentümlichkeit.

Im Pāli lauten die Ordinalien von 2 und 3 dutiya und tatiya. In Versen aber zeigen die Wörter nach Ausweis des Metrums in den meisten Fällen eine Länge in der zweiten Silbe<sup>4</sup>):

<sup>1)</sup> So C<sup>kb</sup> Pj., aber auch die Lesart der birmanischen Handschriften bhavanti snehä verstößt gegen das Metrum. Divy. 294, 13 lesen die Handschriften bhavati snehäh. Im Mvu. 1, 358, 13.17.21.25; 359, 4 lautet die Zeile samsevamānasya siyāti sneho (Lesarten 13 B C snehā; 17 B snehāh), was auf siyā sinehe als ursprünglichen Zeilenausgang schließen läßt.

<sup>2)</sup> Auch Sh. si(ne)ho, Man. sineha.

<sup>3)</sup> Jacobi, Erz. S. XXXII, Anm. 3 hat neha, niddha meines Erachtens richtig aus \*nheha, \*nhiddha erklärt. Die Assimilierung des s an das folgende n, die Pischel § 313 annimmt, scheint mir ausgeschlossen zu sein.

<sup>4)</sup> Die Länge ist in den Texten auch bisweilen geschrieben. Die Stellen Sn. 95; 97; 436; 1001; It. 9, 1; 109, 12 = A. II, 10, 9 können nichts entscheiden.

Dh. 309 nindam tatīyam nirayam catuttham, "als drittes Tadel, als viertes die Hölle"; Sn. 49 evam dutiyena sahā mam' assa, Fausböll: "Thus (if I join myself) with another I shall (swear or scold)";

Sn. 450 dhammam bhane nādhammam tam dutiyam | piyam bhane nāppiyam tam tatiyam, Faushöll: "let one speak what is right (dhamma), not what is unrighteous (adhamma), that is the second; let one speak what is pleasing, not what is unpleasing, that is the third";

S. I, 25, 16; 38, 16 saddhā dutiyā purisassa hoti, Geiger: "Der Glaube ist des Menschen (bester) Genosse";

J. 355, 2 n'atthi soke dutiyyatā, "Im Kummer liegt keine Hilfe";

J. 535, 51 ko te dutīyo idha mandalocane, Dutoit: "Wer ist hier dein Genosse, Sanftäugige?";

J. 535, 52 na me dutīyo idham atthi Kosiya, Dutoit: "Ich habe hier keinen Genossen, Kosiya".

Die Kürze wird durch das Metrum nur an vier Stellen verlangt:

Sn. 87 duiyam bhikkhunam āhu maggadesim, Fausböll: "(him) . . . the second Bhikkhu they call a maggadesin (that is, teaching the way)";

Sn. 88 tatiyam bhikkhunam āhu maggajīvim, Fausböll: "him the third Bhikkhu they call a maggajīvin (that is, living in the way)";

S. I, 131, 29 na catthi te dutiyā vannadhātu, Geiger: "Es gibt keine zweite wie du an Schönheit";

Thī. 230 na cāpi te dutiyo atthi koci, Mrs. Davids: "None to companion thee";

dabei ist noch zu beachten, daß die beiden letzten Pādas auch sonst metrisch unregelmäßig sind.

Es ist daher höchst wahrscheinlich, daß die Wörter in der Ostsprache den Ausgang -īya oder vielleicht sehon -iyya zeigten. Damit stimmt, was wir aus den Aśoka-Edikten im östlichen Dialekte entnehmen können. In der Inschrift von Nigliva Sagar steht dutiyam, in der Inschrift der Königin zu Allahabad einmal dutiyaye deviya, das andere Mal dutīyāye deviye. Wenn Schreibungen zwischen Länge und Kürze wechseln, pflegen die Längeschreibungen die genaueren zu sein; dutiyam und dutiyāye könnten außerdem dutiyyam und dutiyyāye repräsentieren.

# B. Beobachtungen über die Nominalflexion

§ 188-195. 1. Ablativ Singularis auf -am

§ 188. Der Ablativ Sing. der a-Stämme lautet im Päli auf  $-\bar{a}$ ,  $-asm\bar{a}$  oder  $-amh\bar{a}$  aus. Daneben aber findet sich eine Form auf -am.

[Diesen Ablativ auf -am hat Alsdorf (vgl. S. 10) auch in der alten Jaina-Māhārāṣṭrī abhängig von den Verben niḥsarati, vinirgacchati und cukkai = bhraṣyati festgestellt. Er macht dabei darauf aufmerksam, daß die Entwicklung der Endung -āt zu -am in voller Übereinstimmung mit den Lautgesetzen des Prākrit steht, und daß AMg. sakkham und heṭṭham nicht, wie Pischel wollte, als Akkusative, sondern als Ablative, die unmittelbar auf sākṣāt und adhaḥsthāt zurückgehen, anzusehen sind. Ablative auf -am haben sich im Pāli wie im AMg. und JM. nur an Stellen gehalten, wo sie mißdeutet oder übersehen worden sind.]

§ 189. Abl. auf -am bei einem Komparativ.

[Dh. 314 (= S. 1, 49) lautet:

akatam dukkatam seyyo pacchā tapati dukkatam |

katam ca sukatam seyyo yam katvā nānutappati || Max Müller übersetzt dies:

"An evil deed is better left undone, for a man repents of it afterwards; a good deed is better done, for having done it, one does not repent".

Aber den Pādas 1-2 des Pāli entspricht Uv. 29, 41:

akrtam kukrtāc chreyah paścāt tapati duşkrtam | "Besser als Schlechthandeln ist Nichthandeln; Schlechthandeln ruft später Reue hervor".

Demgemäß sind im Pāli auch die Pādas 3—4: "Guthandeln ist besser als (bloßes) Handeln" (kṛtāc ca sukṛṭaṃ śreyaḥ) zu übersetzen. — Mrs. Rhys Davids gibt den Vers inkonsequent wieder: "Not-done is better than ill-done;

ill-done hereafter burning brings; but better yet the done well-done, whereby the doer is not burnt".]

§ 190. prasā "entstehen" mit Abl. auf -am.

[Dh. 201:

jayam veram pasavati dukkham seti parājito | upusanto sukham seti hitvā jayaparājayam ||

übersetzt Max Müller: "Victory breeds hatred, for the conquered is unhappy. He who has given up both victory and defeat, he, the contented, is happy". Diese Übersetzung von jayam, das allenfalls als "jayan" ein "Siegender" zu verstehen wäre, ist offenbar falsch; und nicht viel besser ist Mrs. Rhys Davids' Umgehung der Schwierigkeit mit "Conquering engenders hate". Der Uv. (30, 4: jayād vairam prasravate) dagegen zeigt, daß nicht jayan, sondern jayād "aus Sieg (entsteht Feindschaft)" zu verstehen ist, was auch in der tib. Übersetzung rgyalba-las ganz klar zum Ausdruck kommt.]

§ 191. palāyati (paleti) "fortgehen" (vgl. § 57) mit Abl. auf -am.

[Dh. 49:

yathāpi bhamaro puppham vannagandham ahethayam | paleti rasam ādāya evam gāme munī care ||

liegt in puppham ebenfalls ein Abl. vor. Max Müller gibt den Vers mit: "As the bee collects nectar and departs without injuring the flower, or its colour or scent, so let a sage dwell in his village". Hier ist jedoch puppham mit paleti zu verbinden, wie Uv. 18, 8 zeigt, wo die Pädas 1—2 lauten:

yathāpi bhramarah puṣpād varṇagandhāv ahethayan.

Es ist also nicht mit Max Müller (s. o.) oder Mrs. Rhys Davids "not harming flower in hue or fragrance" zu übersetzen, sondern: "Wie die Biene von der Blüte davonfliegt, den Saft mitnehmend, (der Blüte) Ausschen und Duft (jedoch) nicht schädigend, (so) möge der Weise im Dorfe dahinwandeln".]

§ 192. viram "aufhören" mit Abl. auf -am.

Nach Värtt. 1 zu Pāņ. 1, 4, 24 (jugupsāvirāmapramādārthānām upasamkhyānam) werden Verben, die die Bedeutung "Abscheu empfinden", "aufhören" und "nachlässig sein" haben, mit dem Ablativ verbunden. In Übereinstimmung damit erscheint bei viram im Sk. stets der Ablativ, ebenso im Pāli z. B.

Sn. 400 abrahmacariyā, virameyya methunā, "let him refrain from unchaste sexual intercourse" (Fausböll).

An anderen Stellen aber findet sich eine Form auf -am:

Sn. 925 virame kukkuccum na-ppamajjeyya, "let him abstain from misbehaviour, let him not be indolent" (ders.);

Sn. 828 etam pi disvā virame kathojjam, "having seen this, let him leave off disputing" (ders.);

Pv. 61, 20 viramitvā pāpadassanam, "renouncing his sinful outlook" (H. S. Gehman).

§ 193. pramad "nachlässig sein" mit Abl. auf -am.

Bei pramad ist der Abl. im Sanskr. das Gewöhnliche. Daneben aber wird im Epos, bei Manu und sogar im Kāvya pramad auch mit dem Lokativ konstruiert im Sinne von "nachlässig sein in oder in Bezug auf etwas"). Da pramad sehr häufig absolut gebraucht wird, ist diese Änderung des Sprachgebrauchs begreiflich genug. Im Pāli findet sich die Konstruktion mit dem Lok. häufig<sup>2</sup>). Gar nicht selten kommt aber auch die Form auf -am vor:

S. IV, 263 ff. mā brāhmaņa pathamaņ jhānaṃ pamādo; mā brāhmaņa dutiyaṃ jhānaṃ pramādo, Woodward: "be not remiss in the first (second) trance, brahmin", und so die bekannte Reihe hindurch bis mā brāhmaņa animittum cetosamādhiṃ³) pamādo, "be not remiss in the unconditional heart's rapture, brahmin";

Dh. 259 yo dhammam na pamajjati, "a man who never neglects the law" (Max Müller); J. 527, 57 etam te anumodāma yam dhammam na-ppamajjasi i dhammam pamajja khatiyo ratthā cavati issaro.

"Dies wünschen wir dir zum Dank: daß du im Dharma nicht nachlässig bist; wenn ein Fürst, ein Herrscher, im Dharma nachlässig ist, verliert er (nämlich) sein Reich".

"Wo die Lehre so wohlverkündet ist, wie könnte es da Nachlässigkeit gehen für die, welche die Lehre erfassen? Darum möge man doch, ohne nachlässig zu sein, in Hinsicht auf das Gesetz des Erhabenen, verehrungsvoll (ihm) nachstreben".

Wie man das me in J. 498, 14; 598, 116 maccu me na pomajjati auffassen soll, ist schwer zu sagen, da me in den Präkrits schließlich alle obliquen Kasus vertreten kann.

3) Wenn hier (S. IV, 269) am Ende der Reihe auch samādhim anstatt samādhismā oder samādhismim erscheint, so ist die Form sicherlich nur durch die vorausgehenden Formen auf am angeregt worden. Daß die Späteren durch die Formen auf am in den kanonischen Schriften verleitet wurden, pamajjati mit dem Akkusativ zu konstruieren, ist nicht unmöglich. In der Erklärung von majjati in J. 382, 16 = J. III, 264, 9 scheint der Kommentator etesam gunānam añňataram pamajjati zu sagen; der Text ist aber vielleicht nicht in Ordnung. Andererseits zeigt die Verbesserung von dhamnam ca in J. 532, 58 zu dhamnassa in der birmanischen Handschrift, daß man den anscheinenden Akkusativ als ungehörig empfand.

<sup>4)</sup> Mbh. II, 1467 apromattah svakarmani; III, 1291 tasmād dharmārthayor nityam na pramādyanti panditāh; III, 16201 pramattam grāmyadharmeşu; XII, 3996 — Manu II, 232 trisv apramādyann etesu; Rām. III, 33, 2 pramattah kāmabhogeşu; Manu II, 213 na pramādyanti pramadāsu vipašcitah; Bhattik. 17,39 prāmādyad guņinām hite.

<sup>2)</sup> A. I, 142 na-ppamajjanti oriyadhamme kudācanam; Sn. 933 sāsane Gotamasse na-ppamajjeyya; J. 436, 8 ettha-ppamatio vyasanam nigacchati. Auch Mvu. 111, 454, 5 mō rāja dharme pramādaya. Ebenso wird das Nomen pamāda mit dem Lokativ verbunden: D. III, 272 appamādo kasalesu dhammesu. S. I, 87 = 1t. 16,17 appamādam pasamsanti puñākriyāsu panditā; A. V, 126 yassa kassaci . . . appamādo natthi (atthi) kusalesu dhammesu; Sn. 264 appamādo cā dhammesu; Th. 1245 evam sudesite dhamme ko pamādo vijānatam dhammam | tasmā hi tassa bhagavato sāsane appamatto sadā namassam anusikhho,

J. 527, 67 mā dhammam rāja pamādo, Dutoit: "Lasse nicht nach gerecht zu sein". J. 532, 58 dhammam ca na-ppamajjāmi, Dutoit: "Im Rechte lasse ich nicht nach".

Daß der Urtext in den letzten Beispielen wirklich dhammum hatte, wird durch Kh.Dh. A3 11: yo dhamu na pramajadi (= Dh. 259) bestätigt.

§ 194. nirvid "Abscheu empfinden" mit Abl. auf -am.

P. nibbindati wird gewöhnlich mit dem Lokativ verbunden<sup>1</sup>). Aber S. IV, 178 erscheint der Ablativ:

singālo kummamhā nibbijja pakkāmi, Woodward: "the jackal was disgusted with the tortoise and went away".

In Sn. 448, wo die Ausdrucksweise die gleiche ist, steht aber wiederum eine Form auf -am an der Stelle des Ablativs:

kāko va selam āsajja nibbijjāpema Gotamam, "Wie die Krāhe, nachdem sie auf einem Felsen gesessen hat, (seiner überdrüssig wird), wollen wir, vor Gotama Abscheu empfindend, davongehen".

In der Parallelstelle S. I, 124 liest allerdings die Textausgabe nibbijjäpema Gotamāti, ebenso S. I, 127 nibbijjapetha Gotamāti, aber die immer ursprünglicheren singhalesischen Handschriften haben an der letzteren Stelle Gotamanti, und so hat offenbar der Verfasser der Pj. auch im Sn. gelesen, da er erklärt (SnA. 393, 25):

kāko va selam āsajja nibbijjāpema Gotamam āsajja tato Gotamam²) nibbijja apemāti, "nachdem wir (Māra spricht von sich) in seiner Nähe geweilt haben, wollen wir, vor Gotama Abscheu empfindend, davongehen".

Wir dürsen daher auch hier wehl Gotamam als die rechte, aus der Ostsprache übernommene Form des Ablativs annehmen3).

§ 195. bhī "sich fürchten" mit Ablativ und Genitiv.

bhī ,sich fürchten' wird im Sk. im allgemeinen mit dem Ablativ verbunden, wie auch Pāņ. 1, 4, 25 (bhūrārthānām bhayahetuh) gelehrt wird. In der epischen Sprache ist aber vielfach, offenbar unter dem Einfluß des Präkrits, der Genitiv an die Stelle des Ablativs getreten 4).

2) Die Worte tato Gotamam fehlen in Ba.

4) Mbh. III, 2411 nābibhyat sā nepasutā Bhaimī tatrātha kasyacit; III, 4010 surānām api yattānām prtanāsu na bibhyati; III, 14303 bibhimas tu vayam tava; IV, 665 nāham bithemi sairindhri gandharvāņām; V, 514 tasya hibhīma deva; XIII, 2092 bibhyaty eşūm sāhasikāh; Râm. I, 1, 4 kasya bibhyati devāś ca jātaroşasya samyuge; 11, 29, 4 tava sarve hi bihhyati. Auch bei dem Nomen bhaya, das in der Regel mit dem Ablativ konstruiert wird, findet sich gelegentlich der Genitiv: Kathop. 6, 3 bhayad asyagnis tapati; Manu VII, 15 tasya sarvāni bhūtāni . . . bhayād bhogāya kalpante. Kāthop. 1, 12 findet sich auch

<sup>1)</sup> Mahav. 1, 21, 4; S. IV, 86 u. S. IV, 20 cakkhusmim pi nibbindati; rūpesu pi nibbindati usw. S. II, 94 imasmim vātumahābhūtikasmim kāyasmim nibbindeyya pi virajjeyya pi vimucceyya pi, Mrs. Rhys Davids-Woodward: "(The untaught manyfolk) might well be repelled by this body, child of the four great elements, might cease to fancy it and wish to be free from it"; S. 1V, 140 cakkhundriye nibbindati usw.; A. V, 60 tasmim pi nibbindati; Dh. 2771. wha nibbindati dukkhe; It. 33, 14 tatha nibbindatha virajjatha vimuccatha; J. 534, 32 tāsu ko nibhide poso.

<sup>3)</sup> Ganz sicher ist dies allerdings deshalb nicht, weil im Sanskrit bei nirnid nicht nur Ablativ, Instrumental (Pat. zu Pan. 8, 4, 29), Genitiv und Lokativ, sondern gelegentlich auch der Akkusativ erscheint: S. Br. 14, 6, 4, 1 tasmāt pāņdatah pāņdityam nirvidya bālyena tisthāsed bālyam ca pāndityam ca nirvidyātha munir amaunam maunam ca nirvidyātha brāhmaņah; Mbli. XIV, 539; B XIV, 14, 34 nirvidyate tatah krtsnam margamanah param padam sind kein sicherer Beleg. Die Kumbhakonam-Ausgabe XIV, 19, 38 liest kaścit für kṛṭṣnam, und kṛṭṣnam ist vielleicht als Adverb gedacht. Nīlakaṇṭha scheint tatah mit nirvidyate zu verbinden: aikātmyadrstyā nirvidyata ity arthah. Auch Mvu. III, 396,2 nirvidya (so richtig die Handschriften; Text falsch nirvidhya) imam param ca lokum.

Im Pali ist der Genitiv die Regel:

Dh. 129 sabbe tasanti dandassa sabbe bhāyanti maccuno, Max Müller: "All men tremble at punishment, all men fear death";

Sn. 964 pancannam dhīro bhayānam na bhāye, "Der Weise möge sich nicht vor den funf Gefahren fürchten";

Th. 21 nāham bhayassa bhāyāmi, "Nicht fürchte ich mich vor Gefahr";

Thī. 248 sace bhāyasi dukkhassa, "Wenn du dich vor Leid fürchtest":

J. 202, 1 sabbe sīhassa bhāyanti, "sie alle fürchten sich vor dem Löwen";

J. 543, 52 nāham bhāyāmi bhoginam, "Ich fürchte mich nicht vor Schlangen";

J.11,21.22 parajjhanabhāvassa bhāyāma, "wir fürchten, daß es zu einer Niederlage kommt".

In Verbindung mit dem Nomen bhaya findet sich daneben der Ablativ: Sn. 576 = J.461,5; 538, 177:

phalānam iva pakkānam pāto papatanā¹) bhayam | evam jātānam maccānam niccam maranato bhayam, Fausböll: "As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death".

Nun liegt in J. 458, 13. 14 scheinbar auch ein Akkusativ bei bhī vor:

kattha thito paralokam na bhāye, Dutoit: "Auf welchem Weg gibt's keine Furcht vorm Jenseits?", etha thito paralokam na bhāye "auf diesem Weg gibt's keine Furcht vorm Jenseits".

Man merkt es der Erklärung des Kommentators an, daß ihm dieser Akkusativ Schwierigkeiten bereitete:

J. IV, 110, 13. 28 paralokam gaechanto katarasmim magge thito na bhāyatūi, "wenn er in die andere Welt geht, auf welchem Wege befindlich fürchtet er sich nicht?";

ettha etthake guņarāsimhi thito paralokam gacchanto na bhāyatīti, "indem er sieh hier auf eine derartige Menge von guten Taten stützt, fürchtet er sich nicht, wenn er in die andere Welt geht".

Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß auch hier wieder ein aus dem Urtext stammender Ablativ auf -am vorliegt²), aber die Möglichkeit, daß paralokam Akkusativ ist, läßt sich nicht bestreiten, da wir in der Prosa des Sn. p. 48, 8 lesen:

bhāyasi mam samaņa | na khv-āhan tam āvuso bhāyāmi, Fausböll: "O Samaņa, art thou afraid of me?" "No, friend, I am not afraid of thee".

Zwar ist es nicht unmöglich, daß mam und tam die direkten Fortsetzer der Ablative mat und tvat sind, aber diese Erklärung ist doch ziemlich gezwungen, und sicherlich wird bhī in der späteren Sprache gelegentlich mit dem Akkusativ verbunden; so Mil. 208, 22:

bhāyati nu mahārāja mahāpathavī khaņante pi bhindante pi dhārente pi samuddapabbatagirisikhare . . . bhāyati nu mahārāja girisikharam chindante vā bhindante vā patante vā

der Instrumental: svarge loke na bhayam kimcanāsti na tatra tvam na jarayā bibheti. Der Instrumental der Ursache ("man fürchtet sich nicht wegen des Alters") ist hier so gebraucht wie bei tras, das mit dem Ablativ, Genitiv und Instrumental verbunden wird.

1) Lesarton für papatanā sind papatato, patanato. Die beiden Jātaka-Stellen haben niccam statt pāto.

2) Ein Ablativ auf -am könnte auch J. 527,16 in der Lesart der Handschriften Cke puññañ ca dhamse und Mvu. I, 184, 5f. vorliegen:

tato ca Kusumā devī nirayam trasya dāruņam | aśruvegam pramuñcantī idam vacanam abravīt, "Und darauf sprach die Königin Kusumā, die vor der fürchterlichen Hölle zitterte, einen Strom von Tränen vergießend, folgende Worte". Alle Handschriften außer L scheinen zwar tasya, nicht trasya, zu lesen, aber Senart's Emendation kann als sicher gelten. Senart bemerkt, man brauche sich bei der Anarchie, die im Gebrauch der Kasus im Mvu. eingerissen sei, über den Akkusativ nicht zu wundern; ich bin aber nicht so sicher, daß im Mvu. wirklich solche Unregelmäßigkeit im Kasusgebrauch herrscht.

agginā dahante vā, Rhys Davids: "Is the broad earth, O king, afraid at people digging into it, or breaking it up, or at having (besser: at people giving it) to bear the weight of the mighty oceans and the peaked mountain ranges?"...,Fürchtet sich wohl ein Berg vor denen, die ihn schneiden, spalten, auf ihn fallen oder ihn mit Feuer brennen?"

§ 196-219. 2. Akkusativ Pluralis auf -am.

§ 196. Allgemeines über  $-am = Sk. -\bar{a}n$ .

Die Form auf -āni kann nicht die einzige Form des Akkusativs Plur, in der Ostsprache gewesen sein; denn in zahllosen Pāli-Versen, die durchaus den Anspruch erheben können als alt zu gelten, lassen sich die Formen auf -e nicht durch Formen auf -āni ersetzen, ohne das Metrum zu stören¹). Es scheint also in der Sprache des Originals eine Form des Akk.Plur. gegeben zu haben, die austatt -āni eine einsilbige Endung aufwies. Wie sie lautete, läßt sich aus den östlichen Dialekt-Inschriften nicht ermitteln, da diese nur die Form auf -āni bieten. In der Sprache von Girnär und in den literarischen Präkrits geht der Akk.Plur. wie im Pāli auf -e aus. Nur vereinzelt finden sich in Mī. und AMg. auch Formen auf -ā. In A. sind Formen auf -a die gebräuchlichen²). Im Kh.Dh. gehen die Akkusative Plur. auf -a aus; dieses -a ist aber nicht eindeutig: es kann Schreibung für -a, -ā oder -aṃ sein.

Von den verschiedenen Möglichkeiten, die sich somit darbieten, scheint mir die Endung -am für die Ostsprache die wahrscheinlichste zu sein, da sich im Päli wiederholt Formen auf -am finden, die sich nur als Plurale auffassen lassen. Da das Päli sicherlich nur den Ausgang auf -e kannte, so müssen sie als Überbleibsel aus der Sprache des Originals angesehen werden. Lautlich bereitet die Erklärung der Akkusative Plur. auf -am nicht die geringsten Schwierigkeiten, da -am der regelrechte Fortsetzer des altind. -ām sein würde. Den Formen auf -am schließen sich Akkusative Plur. auf -im und -um an, die sich in derselben Weise auf die alten Formen auf -īn und -ūn zurückführen lassen. Daß die Zahl der Beispiele für die Formen auf -am geringer ist als die der Formen auf -āni ist begreiflich genug. Während bei der Übertragung des Originaltextes in das Pāli die Formen auf -āni aus metrischen Gründen oft schwerer zu beseitigen waren, konnten die Formen auf -am im allgemeinen ohne weiteres durch die metrisch gleichwertigen Formen auf -e ersetzt werden. Wo sie stehen geblieben sind, verdanken sie ihr Dasein gewöhnlich einer Verwechslung der Numeri.

§ 197-210. a) Siehere Fälle von -am als Endung für den Akk.Plur.

§ 197. kanham dhammam Dh. 87 = Akk. Plur.

In dem Satze Dh. 87:

kanham dhammam vippahāya sukkam bhāvetha pandito

sollten wir die Plurale kanhe dhamme und sukke erwarten; es sind hier doch offenbar die schlechten und guten Daseinsfaktoren (dhammas) gemeint, die man aufgeben bzw. entwickeln soll: sabbe pi akusalā dhammā kanhā | sabbe pi kusalā dhammā sukkā (Dhs. 1302, 13033)).

<sup>1) [</sup>Über Lüders' Nachweis der Endung -āni in Pāli-Texten vgl. ohen S. 7] Bisweilen, aber keineswegs immer, lassen sich die Formen auf -āni durch eine leichte Textänderung beseitigen. J. 514, 32 heißt es z. B. von dem Jäger, er sei fortgegangen: chetvana dantani gajuttamassa, "nachdem er dem trefflichsten der Elefanten die Zähne abgeschnitten hatte", ebenso G. 35 ādāya dantāni gajuttamassa, "Die Zähne des Elefantenfürsten mitnehmend". In G. 31 dagegen sagt der Elefant zu dem Jäger: dante ime chinda purā marāmi, Dutoit: "und schneid" die Zähne ab, bevor ich sterbe". Hier kann dante ime leicht für dantani me eingesetzt sein.

2) Pischel § 367a.

<sup>3)</sup> M. und W. Geiger, Pāli Dhamma (Abh. Bayr. Ak. d. Wissenschaften, Phil. hist. Kl. XXXI, 1, München 1920) S. 112. Vgl. Th. 2 (zitiert z. T. oben § 74); Th. 1006:

Uv. 16, 14 stehen auch richtig die Pluralformen:

kṛṣṇān dharmān viprahāya śuklān bhāvayata bhikṣavah,

und ich bin überzeugt, daß auch kanham dhammam und sukkam Akkusative Plur. der Ostsprache sind, die der Päli-Übersetzer beibehielt, weil er sie irrtümlich als Singularformen auffaßte.

§ 198. sahetudhummam Mahav. I, 1, 3 = Akk. Plur.

Die Strophe Mahav. I, 1, 3 lautet:

yadā have pātubhavanti dhammā ātāpino jhāyato brāhmaņassa | ath' assa kankhā vapayanti sabbā yato pajānāti sahetudhammam ||

"Wenn in der Tat die Daseinsfaktoren (dhammas) dem eifervollen, meditierenden Brahmanen klar werden, schwinden alle seine Zweifel, weil"...

dhammam in Pāda 4 steht sicherlich für den Plural, da es dem dhammā des ersten Pāda entspricht. Ebenso deutlich ist es, daß sahetu prädikativ sein muß. Pāda 4 besagt also: "weil er die dhammas als mit einem Grunde versehen erkennt"; sahetu muß ebenfalls Akk.Plur. sein und steht metrisch für sahetum. In diesem Falle hat der Sk.-Übersetzer den ursprünglichen Text auch unverändert übernommen: yadā prajānāti sahetudharmam.

§ 199. kusalam dhammam J. 55, 1; 56, 1; 156, 2 = Akk.Plur.

Plural ist kusalam dhammam auch J. 55, 1; 56, 1; 156, 2;

bhāveti (bhāvayam) kusalam dhammam yogakkhemussa pattiyā.

Das kann nur heißen: "(Wer) die guten Daseinsfaktoren entwickelt, um höchsten Frieden zu erlangen";

der Kommentar erklärt dhammam allerdings als Singular: (J. II, 23, 10) sattatimsabodha-pakkhiyasamkhātam (-bhedam) dhammam¹), aber Kh.Dh.A² 8 (Bailey 490, 8; Barua-Mitre S. 9) liest bhavetha kuśała dhama yokakṣemaṣa prata'a, wo dhama nur die Pluralform sein kann²).

§ 200. hinam dhammam Dh. 167 = Akk, Plur.

In Dh. 167:

hīnam dhammam na seveyya pamādena na samvase,

"Die niederen Daseinsfaktoren möge man nicht pflegen, nicht mit der Nachlässigkeit vereinigt leben",

erklärt der Kommentar hinam dhammam durch pañcakāmaguṇadhammam. Uv. 4, 8 aber lautet die Zeile:

hīnān dharmān na seveta pramādena na saņvaset,

und damit stimmt die Fassung im Kh. Dh. (A<sup>2</sup> 2) überein: (hi)na dhama<sup>2</sup>) na sev(e)a pramadena na savasi. Die Übersetzer von Uv. und Kh. Dh. haben also das hinam dhammam des Originals

dhunāti pāpake dhamme dumapattam vu māluto,

..... schüttelt er die schlechten Daseinsfaktoren ab wie der Wind ein Baumblatt" (-blätter? Pl. auf am auch im Neutrum?),

- Uv. 4, 28; 28, 8

dhunāti pāpakām dharmām patrānīva hi mārutah (drumapatram yathūnilah).

- 1) Auch von den bodhapakkhiya dhammas wird sonst immer im Plural gesprochen, siehe Geiger, a.a.O. S. 103.
- 2) Die Form des Akk. Sing. ist dhamu; siehe A³10 (Bailey 490, 10; Barua-Mitra S. 14); C²º 30 (bei Bailey Lücke, Barua-Mitra S. 65).

als Plural genommen und in dem Sinne gefaßt, in dem S. V, 104, 9 von hinapaņitā dhammā (Woodward: "things mean and things exalted") gesprochen wird.

§ 201. yācakam J. 403, 5 = Akk.Plur.

Ein ganz deutlicher Akk. Plur. auf -am findet sieh in J. 403, 5:

na ve dissanti sappaññā disvā yācakam āgate, 'nicht zūrnen¹) die Verständigen, wenn sie Bittende gekommen sehen'.

Der Kommentar erklärt das m von  $y\bar{a}cakam$  als Sandhikonsonant: (J. III, 354, 5)  $mak\bar{a}ro$   $vya\bar{n}janasandhivasena vutto y\bar{a}cake <math>\bar{a}gate$  ti attho, was selbstverständlich sinnlos ist. Die Umsetzung von  $y\bar{a}cakam$  in  $y\bar{a}cake$  ist hier einfach des Metrums wegen unterblieben.

§ 202. ubh' antam Sn. 1040; 1042 = Akk.Plur.

Auch an anderen Stellen hat man die Form auf -am durch die Annahme des Einschubs eines hiattilgenden m zu erklären versucht, so

Sn. 1040 bzw. 1042 ko (so) ubh'antam abbhiññāya majjhe mantā na lippati, Fausböll: "Who (he) after knowing both ends does not stick in the middle, as far as his understanding is concerned".

Hier steht *ubh'antam* natürlich, wie auch der Kommentar SnA. 588, 19 bemerkt, für *ubho ante*<sup>2</sup>). Allein das *m* von *antam* kann nicht Einschubkonsonant sein, da eine Akkusativform auf -a unerklärlich sein würde; antam kann nur der Akk.Plur. der Ostsprache sein.

§ 203. sangam Dh. 412 = Akk.Plur.

Das Gleiche gilt auch für sangam in Dh. 412:

yo'dha puññañ ca pāpañ ca ubho saṅgaṃ upaccagā, M. Müller: "who in this world has risen above both ties, good and evil",

wofür Uv. 33, 29 steht: yas tu puņyam ca pāpam cāpy ubhau sangāv upātyagāt.

§ 204. dātham J. 528, 3; J. 165, 1 = Akk.Plur.

J. 528, 3 sagt der Asket von dem Hunde, der ihn zum ersten Male anbeilt: sväyam ditto va nadati sukkadāṭham vidamsayam,

dieser bellt da wie wild, die weißen Zähne zeigend'.

Hier kann sukkadā tham doch nur Plural sein. In der Prosaerzählung (V, 231, 25f.) steht dann auch der Plural:

mukham vivaritvā catasso dāṭhā dassetvā . . mahāsaddena viravi, "die Schnauze öffnend und die vier Reißzähne zeigend . . . . bellte er mit großem Gelärm".

Ebenso ist dāṭhaṃ in J. 165, 1 (vgl. oben § 54) aufzufassen, wo der Einsiedler das Ichneumon fragt, das aus Furcht vor der Schlange mit offenem Munde schläft:

vivariya dātham sayasi kuto te bhayam āgatam, du schläfst mit entblößten Zähnen, woher droht dir Gefahr?

<sup>1)</sup> Es ist offenbar viddesanti anstatt ve dissanti zu lesen; vgl. tusmāham tam na yācāmi mā me viddesanti ahū in V. 2.

<sup>2)</sup> Vgl. Sn. 582 ubho ante asampassam, Fausböll: "not seeing both ends"; Mahāv. 1, 6, 17; M. III, 230 ubho ante anupagamma, Davids-Oldenberg: "... two extremes ... ought to avoid"; auch S. 1, 89 appamatto ubho atthe adhigamhāti pandito | ditthe dhamme ca yo attho yo cattho samparāyiko, Geiger: "Der Weise, der unermüdlich ist, erlangt beiderlei Segon: Segen im gegenwärtigen Leben und Segen für sein künftiges Dasein".

<sup>10</sup> Lüders †-Waldschmidt

Dieselben Worte erscheinen in J. 518, 29 als Frage eines Supanna an einen Nāga. Dies dātham entspricht aber Sk. daṃṣṭrān, nicht etwa daṃṣṭrāḥ. In der vedischen Sprache ist daṃṣṭrā stets Maskulinum¹), und das ist es auch im kanonischen Pāli. Sn. 72 ist dāṭha metrisch gesichert:

sīho yathā dā thabalī pasayha, Faushöll: "As a lion strong by his teeth, after overcoming (all animals)".

Der Kommentar (SnA. 127, 17) braucht die Femininform:  $d\bar{a}th\bar{a}$  balam assa atth $\bar{t}ti$ , und die singhalesischen Handschriften schreiben im Kommentar  $d\bar{a}th\bar{a}$ bal $\bar{t}$ . Die echte Paliform ist daher sicherlich  $d\bar{a}th\bar{a}$ , und es ist ganz wohl möglich, daß das maskuline  $d\bar{a}tha$  aus der östlichen Sprache stammt.

§ 205. piyam Sn. 94 = Akk.Plur.

Sn. 94 heißt es von dem Unterliegenden:

asant' assa piyā honti sante na kurute piyam |

"Die Nichtguten sind ihm Freunde; die Guten macht er sich nicht zu Freunden".

Der zweite Pāda hat schon den einheimischen Erklärern Schwierigkeiten bereitet. Der Kommentar (SnA. 169, 12) gibt zwei Erklärungen: Nach der ersten soll der Pāda bedeuten: "er macht sie sich nicht zu Freunden, zu Geliebten, zu Geschätzten, zu Angenehmen" (attano piye itthe kante manāpe na kurute ti attho), nach der zweiten: "er dient den Guten nicht" (athavā sante na kurute iti sante na sevatīti attho), dabei wird piyam als Part.Praes. "voll Zuneigung" gelaßt (piyan ti piyamāno tussamāno modamāno ti attho)<sup>2</sup>). Natūrlich kann hier der Sache nach nur die erste Erklärung richtig sein. Der zweite Pāda ist doch einfach der Gegensatz zum ersten Pāda. Die Fausböllsche Übersetzung: 'he does not do anything that is dear to the good' scheitert schon an dem Medium<sup>2</sup>).

Die Phrase kurute piyam kommt in dem gleichen Sinne Dh. 217 vor:

 $siladassanasampannam\ dhamma \verb||i|ham\ saccav\bar{a}dinam\ |$ 

attano kamma kubbanam tam jano kurute piyam | M. Müller:

"He who possesses virtue and intelligence, who is just, speaks the truth, and does what is his own business, him the world will hold dear".

Es fragt sich nur, warum in Sn. 94 piyam statt piye steht. Ich möchte annehmen, daß der Pāli-Übersetzer den ganzen Satz unverändert übernahm, vielleicht weil er ihn ähnlich wie Fausböll auffaßte. Daß in der Ostsprache der Nom. Plur. sante auch als Akk. verwendet wurde, dürfen wir wohl ohne weiteres annehmen.

§ 206. aññam J. 115 = Akk.Plur.

J. 115 handelt von einer gierigen Maina, die auf der belebten Landstraße ihre Nahrung zu suchen pflegte, aus Futterneid aber die anderen Vögel von der Straße fernhielt, bis sie durch einen Wagen den Tod fand. Der älteste der Vögel sprach die Gäthä (115, 1):

yā-y-aññam anusāsati sayam loluppacārinī | sāyam vipakkhikā seti hatā cakkena sālikā ||

,die Maina, die, selbst gierig, andere warnte, liegt nun mit abgeschnittenen Flügeln da, durch ein Rad getötet'.

<sup>1)</sup> Im Bhagavatapurana beruht damstra auf Nachahmung des alten Sprachgebrauchs.

<sup>2) [</sup>Dieses piyam als Part. Praes. ist in das PTSD. unter piyāyati aufgenommen.]

<sup>3)</sup> Geiger, Päli § 98, führt sante in Sn. 94 als Lokativ Sing. auf, will also wohl "gegen den Guten tut er nichts Liebes" übersetzen, was ich für gänzlich verfehlt halte.

Der Kommentar (J. I, 430, 4) bemerkt zum ersten Pāda, y sei nur Worttrenner und gemeint sei, "die andere (Plur.) warnte" (yakāro padasundhikaro | yā anne anusāsatīti attho), und in der Tat fordert der Sinn unbedingt die Übersetzung von annam durch den Plural. Die Lesung annam ist durch die Überschrift yayannam anusasatiti gesichert.

§ 207. putam J. 280, 1 = Akk. Plur.

Im Paccuppannavatthu von J. 280 wird erzählt, wie ein Gärtner, auf einem Baume sitzend, aus Blättern Tüten für die Aufbewahrung von Blumen und Früchten macht. Er wirft die fertigen herunter, worauf sein kleiner Sohn sie aufliest und zerstört. Dieselbe Geschichte hat sich nach dem Atītavatthu schon in der Vorzeit zugetragen. Damals spielte ein Affe die Rolle des Knaben, und der Bodhisattva, der Zeuge des Vorgangs war, sagte ironisch zu ihm (G. 1):

addhā hi nūna migarājā puļakammassa kovido | tathā hi puṭam dūseti aññam nūna karissati ||

"Sicherlich ist der König der Tiere in der Verfertigung von Tüten erfahren, denn daher kommt es, daß er die Tüten zunichte macht; er will gewiß neue machen'.

Hier ist puṭam offenbar als Plural zu übersetzen. Auch in der Prosaerzählung (J. II, 391, 5. 12) wird an beiden Stellen von Tüten in der Mehrzahl gesprochen; der Singular, der an der ersten auch vorkommt, ist nur in distributivem Sinne gebraucht, der in der oben angeführten Strophe jedoch nicht vorliegen kann. Zunächst heißt es in der Prosa:

uyyānapālo . . . puţe katvā rukkhamāle pāteti | tassa putto dārako patitapatitam puṭam viddhamseti, "Ein Parkwächter ... machte Tüten und warf sie unter den Baum. Sein kleiner Sohn aber zerstörte die Tüten, wie sie herabfielen";

später wird erzählt:

uyyānapālo iminā va nayena pute pāteti | jetthakavānaro patitapatite1) viddhamseti, "Der Parkwächter warf auf dieselbe Art Tüten herab; der Älteste der Affen aber zerstörte sie, wie sie herabfielen".

§ 208. girim J. 228, 1 = Akk.Plur.

J. 228, 1 sagt der eroberungslustige König:

tayo girim antaram kāmayāmi pañcālā kuruyo kekuke ca !

drei (Reiche) zwischen den Bergen begehre ich, Pañcāla, Kuru und Kekaka (°).

Der Kommentar (J. II, 214, 12 i.) erklärt tayo girim als tayo girī und bemerkt, wie die Götterstadt Sudassana wegen ihrer Festigkeit auch Sudassanagiri genannt werde, so seien mit tayo girim auch die drei Städte gemeint und mit antaram die dazugehörigen Reiche, also Pañcăla mit Kampilla, Kuru mit Indapatta und Kekaya mit der gleichnamigen Hauptstadt. Diese Erklärung ist falsch. antaram ist Präposition = Sk. antara3). Die aus dem Originaltext übernommene Form girim ist durch die Handschriften, auch in der Überschrift des Jätaka (tayo girin ti), und den Kommentar bezeugt. Seine Angabe, daß auch die Lesart tayo girī vorkomme (ayam eva vā pātho), zeigt aber, daß man sich sehen in der alten Zeit bemüht hat, den Text zu palisieren.

<sup>1)</sup> So die singhalesische Handschrift.

<sup>2)</sup> Die Namen sind in der Form, wie sie der Text bietet, kaum richtig.

<sup>3)</sup> Vielleicht ist antalam die typische Form der Ostsprache.

§ 209, Akk.Plur. auf -am aus metrischen Fehlern erschließbar.

Bisweilen läßt sich in Pāli-Versen die ursprüngliche Form des Akkusativs Pluralis noch aus dem Metrum erkennen; so J. 447, 5:

samaņe mayam brāhmaņe addhike ca vanibbake yācanake dalidde | annena pānen' abhitappayāma, Dutoit: ,,Asketen und Brāhmanen, welche fremd, die Wanderer, die Bettler und die Armen mit Speise und mit Trank wir sättigen";

### J. 444, 6;

samane tuvam brāhmane addhike ca santappayāsi annapānena bhikkhum | Dutoit: "Die wandernden Asketen und Brāhmanen versiehest reichlich du mit Trank und Speise" (ergänze: "die Bhikkhus").

Das Metrum verlangt beide Male für das auslautende e von brähmane eine Kürze; der erste Päda lautet also ursprünglich samanam mayam (tuvam) bähanam addhikañ ca. In bhikkhum aber haben wir einfach den Vertreter des Akk.Plur. in der Ostsprache vor uns. Daß hier nur die Pluralform am Platze ist, hat sogar der Kommentator (J. IV, 34, 9) gefühlt, der zur Erklärung bemerkt: bhikkham carantānam bhikkhañ ca sampādeivā dadāsi.

§ 210. Lesart pañham Sn. 511 = alter Akk Plur.

In Sn. 510; 511

pañhe pucchitum abhikankhamāne, Fausböll: "longing to ask questions",

ist, wie aus den sich anschließenden Worten tes' antakaro bhavāhi me (bhavāmi te), Fausböll: "Do thou (I shall) put an end to these (those) (questions)" hervorgeht, der Plural pañhe allein berechtigt. Ist es nun ein Zufall, daß die singhalesischen Handschriften, die im allgemeinen ältere Lesarten bieten, an der zweiten Stelle pañham lesen? Im Mvu. lauten die Zeilen (Mvu. III, 394, 17) praśnam prochitum abhikānkṣamāno, (Mvu. III, 395, 2) praśnam (M. allerdings praśnām) praṣṭum ihābhikānkṣamāno, wo praśnam aller Wahrscheinlichkeit nach auf die ursprüngliche Form des Wortes auf -am (Akk.Pl.) zurückgeht.

§ 211—217. b) Zweifelhafte Fälle von -am als Endung für den Akk, Plur.

§ 211. migam (esam) J. 540, 4 = Akk. Plur. (?).

Es gibt zahlreiche Fälle, in denen es sich nicht mit Sicherheit entscheiden läßt, ob der Akk.Plur. der Ostsprache oder die echte Päliform des Akk.Sing. vorliegt. Dem Sinne nach liegt der Plural oft näher, aber der Singular ist nicht unmöglich. Beispiele:

J. 540, 4 lobhā raṭṭhaṃ pahatvāna migam esañ carām' ahaṃ, Dutoit: "nachdem aus Gier mein Reich ich aufgab, wandl' ich umher und such' nach Wild";

der Kommentar erklärt migam esam durch mige esanto.

§ 212. ūrum bāhuñ ca J. 538,6 = Akk.Plur (?).

J. 538,6 ūrum bāhun ca me passa, Dutoit: "Sieh meinen Schenkel, meinen Arm".

Liegen hier Plurale vor? Der Kommentar erklärt (J. VI, 13, 7) ime me kancanakadalikkhandhasadise ürü ca kanakacchavibāhuň ca passa, "sieh diese meine Schenkel, die den Stämmen

goldener Kadali-Bäume gleichen, und den Arm mit goldener Haut", [setzt also  $\bar{u}ru$  in den Plural,  $b\bar{a}hu$  in den Singular, es sei denn, man nähme auch für den Kommentar Bewahrung eines Pl. auf um an].

§ 213. pasum J. 543, 32 - Akk.Plur. (?).

J. 543, 32 dhāray' imam manim divyam pasum') putte ca vindati, Dutoit:

"Trag' dieses göttliche Juwel,

denn es verschafft dir Vieh und Söhne".

Der Plural ist in der Verbindung von putta und pasa das Gewöhnliche:

S. I, 69 na tassa puttā pasavo dāyādā vindare dhanam, Geiger: "Nicht (bleiben) dem Kinder oder Vieh, noch finden seine Erben Vermögen vor";

Sn. 858 na tassa puttā pasavo vā khettam vatthum na vijjati, Fausböll: "For him there are no sons, cattle, fields, wealth".

§ 214. dosam J. 472, 1 = Akk.Plur. (?).

Vom streng grammatischen Standpunkte aus müßte dosam in J. 472, 1

nāda thā parato dosam anumthūlāni sabbaso |

issaro panaye dandam,

Nicht ohne auch von der anderen Seite die Schuld geprüft zu haben — große und kleine in jeder Weise — verhängt der Fürst die Strafe',

als ein Akk.Plur. gelten, der dem Akk. mit der neutralen Endung koordiniert ist. Allein es ist zu beachten, daß der zweite Pāda formelhaft ist:

Dh. 265 yo ca sameti pāpāni aņumthūlāni sabbaso, M. Müller:

"He who always quiets the evil, whether small or large";

J. 472, 4 yo ca etāni thānāni anumthālāni sabhaso | sudittham anusāseyya, Dutoit:

"Wer aber solche Dinge erst,

ob klein ob groß, in jedem Falle

wohl überlegt und dann entscheidet".

Das Adjektiv anumthūlāni kann daher oben in loserer Verbindung hinzugefügt sein.

§ 215. phālam J. 218, 1. 2 — Akk.Plur. (?).

In dem bekannten Jätaka von den Pflugscharen fressenden Mäusen (218) fällt der Richter das Urteil:

phālañ ca adeyyum mūsikā kasmā kumāram kulalā no hareyyum (G. 1),

"Wenn Mäuse die Pflugschar(en) fressen können, warum sollten Fischadler nicht einen Knaben rauben?"

dehi puttanațiha phālanațihassa phālam (G. 2),

"Gib, o der du den Sohn verloren hast, die Pflugschar dem, der die Pflugschar (en) verloren hat".

Nach der Prosaerzählung hat der Kaufmann bei dem Betrüger 500 Pflugscharen deponiert. Ist diese Erzählung ursprünglich, so müßte *phālam* zum mindesten in G. 2 die Pluralform sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß in der alten Fassung der Geschichte nur von einer Pflugschar die Rede war und *phālam* daher Akk. Sing. ist.

<sup>1)</sup> Die singhalesischen Handschriften lesen hier und im Kommentar pasu.

§ 216. akkosam vadhabandhañ ca Dh. 399 = Akk.Plur. (?).

Gewiß ist die Wiedergabe eines ursprünglichen Akkusativs auf -am durch die Pluralform bei der Übertragung ins Sanskrit bisweilen auch nur aus Rücksicht auf das Metrum erfolgt. So lautet Sn. 661

abhūtavādī nirayam upeti, "He who speaks falsely goes to hell" (Fausböll),

in Uv. 8,1 abhūtavādī narakān upaiti1). Die Pluralformen treten aber auch in Stellen auf, wo von einem Zwang des Metrums keine Rede sein kann, so

Uv. 33, 18 akrośan vadhabandhams ca yo pradustas titiksate gegenüber

Dh. 399 akkosam vadhabandhan ca aduttho yo titikkhati, M. Müller: "who, though he has committed no offence, endures reproach, stripes, and bonds".

§ 217. sahāyam Sn. 35 = Akk.Plur. (1).

In Sn. 35

na puttam iecheyya kuto sahāyam, Fausböll: "let no one wish for a son, much less for a companion",

sind an und für sich die Singularformen einwandfrei; Mvu. I, 359, 10 aber steht na putram iccheya kuto sahāyān (C -yāṃ), wo sahāyaṃ durch den Plural wiedergegeben, das ursprüngliche puttam aber offenbar nur mit Rücksicht auf das Metrum beibehalten ist. Auch in den Parallelversen des Mvu. kehrt immer sahāyān wieder: Z. 8 putrāṃ (C putraṃ) sahāyān avalokayanto; Z. 12 jñātīṃ (C -tiṃ) sahāyān avalokayanto; Z. 14 jňātī na iccheya kuto sahāyāṃ.

§ 218-219. c) -am als Endung für den Akk. Pluralis in der Pronominalflexion (?).

§ 218, tam Sn. 658 - Akk. Plur. (?).

Zweifelhaft ist es, ob wir auch in der Pronominalflexion für die Ostsprache Akkusative Pluralis auf -am annehmen dürfen. Es gibt nämlich Stellen, in denen im Uv. die Pluralformen tān, yān Formen des Pālitextes wie tam, yam gegenüberstehen.

Sn. 658 yo nindiyam pasamsati tam vā nindati yo pasamsiyo, Fausböll: "He who praises him who is to be blamed, or blames him who is to be praised",

müßte in der Ostsprache ye nindiyam pasamsati tam va nindati ye pasamsiye gelautet haben.

Uv. 8, 3 erscheinen seltsamerweise die Pluralformen

yo nindiyām prašamsati tān api nindati ye prašamsiyāh, Chakravarti: «Celui qui loue ceux qu'il faudrait blamer et blame ceux qui sont dignes d'éloge».

Dürfen wir annehmen, daß der Sanskrit-Übersetzer denselben Text vor sich hatte wie der Päli-Übersetzer und tam ebenso wie nindiyam als Akk.Plur. faßte?

Die Worte ye pasamsiye können ebensogut Nominative Plur. wie Nom.Sing. sein. Es ist, wie ich bereits SPAW. 1913, S. 1014, Ann. 1 (= Philologica Indica, S. 299, Ann. 1) bemerkt habe, eine Eigentümlichkeit des Ostdialektes der Asoka-Edikte, daß in der Verbindung eines Pronomens mit einem Nomen im Nom.Pl. eine Assimilation der Nominalendung an die Pronominalendung eintreten kann. So finden wir K. V, Z: 16 e vā pi anne nātikye, was in Man. in unvollkommener Übersetzung durch ye va pi ane natike wiedergegeben ist, während

<sup>1)</sup> Das Par. MS liest narakām. Es sicht fast so aus, als ob nilayam zunächst einfach durch narakam übersetzt wurde, dann der Vokal der Endsilbe des Metrums wegen gedehnt und schließlich narakām in narakān verwandelt wurde.

Gi. ye vā pi me aňe ñātikā, Sh. ye va pi amãe ñatika lesen¹). Im Dhau.Sep. I, Z. 4 steht save munise pajā mamā²). Wahrscheinlich ist auch K. XII, Z. 34 ane vā nikyāye zu lesen. Senart las nikāye, das er zu nikāyā verbessern wollte, Bühler nikāyā mit der Bemerkung, daß er von dem yā keine Spur sehe, Hultzsch [n]iky[ā]y[ā]²). Für die Lesung nikyāye treten die Lesungen in Sh. und Mān. añe ca nikaye ein, wo das nikaye offenbar aus der Vorlage übernommen ist, während der sorgfältigere Übersetzer von Gi. añe ca nikāyā schreibt.

Wenn ich also auch das Bestehen eines Akk. Plur. tum für die Ostsprache prinzipiell nicht bestreiten möchte, ist doch zuzugeben, daß die oben angeführte Stelle des Sn. keinen Beweis dafür liefern kann, da tam dort ohne Bedenken als Singular gefaßt werden kann, und die Möglichkeit, daß dem Sanskrit-Übersetzer eine Textvariante wie te pi nindati ye pasamsiyā

vorgelegen hat, nicht zu bestreiten ist.

§ 219. yam für yan.

Sn. 660 (= S. I, 149) lautet:

satam sahassānam nirabbudānam chattimsa ca4) pañca ca abbudāni |
yam ariyagarahī nirayam upeti vācam manañ ca paṇidhāya pāpakam ||
Fausböll übersetzt: "Out of the one hundred thousand Nirabbudas (he goes) to thirtysix, and to five Abbudas; because he blames an Ariya he goes to hell, having employed
his speech and mind badly".

Hier sind nirabbuda und abbuda jedoch offenbar nicht als Höllennamen, sondern als Bezeichnungen unendlich langer Zeitperioden zu verstehen wie in J. 405, 2; S. I, 143

appam hi etam na hi dīgham āyu yan tvam Baka maññasi dīgham āyu | satam sahassānam nirabbudānam āyum pajānāmi tavāham Brahma<sup>5</sup>) || Geiger: "Gering ist diese (eure) Lebensdauer, nicht lang,

Die du, o Baka, für eine lange Lebensdauer hältst. Als eine solche von hundert tausend Nirabbudas kenne ich deine Lebensdauer, o Brahman!"<sup>6</sup>)

Es ist also auch in unserer Strophe zu übersetzen: "(Für) hunderttausend Nirabbudas und sechsunddreißig (Nirabbudas) und fünf Abbudas (ist es), daß einer, der die Edlen schmäht, indem er böses Wort und Denken braucht, zur Hölle geht". Geiger übersetzt die Entsprechung in S. I, 149 richtig:

"Auf hundert tausend und sechsunddreißig Nirabbudas (von Jahren) und noch fünf Abbudas Geht in die Hölle ein, wer die Edlen sehmäht, Rede und Gesinnung aufs Böse richtend".

Die Konstruktion ist die gleiche wie in den kleinen Felsenedikten des Asoka, z. B. Sidd. Z. 4-7

adhikāni adhātiyāni vasāni ya hakam upāsake no tu kho bādha pakamte husam ekam sawacha(ram) sātireke tu kho samvachare yam mayā samghe upayīte bādham ca me pa-

<sup>1)</sup> In Dhau, amnesu vā nātisu. 2) Jau, fehlerhaft savamunā.

<sup>3)</sup> Die Phototypien lassen nichts erkennen.

<sup>4)</sup> Vielleicht ist chauimsatī pañca ca die richtigere Lesart, die durch die Sanskritversion (vgl. unten) gestützt wird. — S. I, 149 liest: chauimsati pañca abbudāni. 5) Im J. Baka.

<sup>6)</sup> Dutoit: "Nur kurz ist diese Zeit und nicht sehr lang, die du, o Baka, für so lange hältst. Auf hunderttausend Nirabuddha-(sic!)-Zeiten ist mir dein Leben, Brahmä, wehlbekannt."

kamte | Bloch: »Il y a plus de deux ans et demi que je suis fidèle laïc. Mais je n' avais pas beaucoup de zèle (pendant un an). Par contre il y a plus d'un an que je me suis présenté à la communauté, et j'ai eu beaucoup de zèle«.

Uv. 8, 5 lautet die Strophe:

śatam sahasrāni nirarbudāni (saṭt)r(iṃśatiḥ¹) pa)ñca tathārbudāni | yān āryagarhī narakān upaiti vācam manaś ca pranidhāya pāpakam ||

Die Hunderttausend Nirarbudas und die sechsunddreißig und fünf Arbudas sind die Höllen, in die der Schmäher der Edlen kommt, nachdem er Rede und Geist auf das Böse gerichtet hat'.

Der Sanskrit-Übersetzer scheint also nirarbuda und arbuda als Zahlen oder Namen der Höllen betrachtet und deswegen das yam nilayam, das sicherlich in seiner Vorlage stand, durch yān narakān wiedergegeben zu haben²). Unzweifelhaft aber gibt die Pāli-Fassung den ursprünglichen Sinn wieder. Aus der Übertragung von yam durch yān in Uv. könnte man also immerhin folgern, daß dem Sanskrit-Übersetzer yam als Vertreter von yān in der Ostsprache geläufig war und er dadurch zu seiner falschen Übersetzung verleitet wurde.

### § 220-225. 3) Lokative Pluralis auf -hi2a)

§ 220. virūpakkhehi usw. Cullav. V, 6; A. II, 72; J. 203, 1.

Östliche Lokative auf -hi haben sich in den beiden Strophen des Schlengenzaubers, Cullav. V, 6; A. II, 72; J. 203, 1 erhalten:

virūpakkhehi me mettam mettam erāpathehi me | chabyāputtehi me mettam³) kanhāgotamakehi ca || apādakehi me mettam mettam dvipādakehi me |

catuppadehi me mettam mettam bahuppadehi me || Davids-Oldenberg:

"I love Virupakkhas, the Erapathas I love. I love Chabyaputtas, the Kanhagotamakas I love. I love live things that have no feet, the bipeds too I love. I love four-footed creatures, and things with many feet".

Im Bower MS. p. 224 und in der Mahāmāyūrī4) lauten die entsprechenden Strophen:

maitrī me dhṛtarāṣṭreṣu maitrī airāvaṇeṣu³) ca | virūpākṣeṣu me maitrī kṛṣṇagautamakeṣu ca || apādakeṣu me maitrī maitrī me dvipadeṣu ca | catuṣpadeṣu me maitrī maitrī bahupadeṣu ca ||

Hoernles Übersetzung: 'I hold friendship with Dhṛtarāṣṭra and his race' etc. verfehlt den Sinn; mettam oder maitrī ist die wohlwollende Gesinnung, die man gegen eine Person hegt und auf sie überströmen läßt, und kann dementsprechend nur mit dem Lokativ verbunden werden. Der Verfasser der Jātakaprosa (J. II, 145, 15) segt daher ganz richtig:

sace tumhe catūsu ahirājakulesu mettam bhūveyyātha na vo sappā daseyyum, tasmā ito paṭṭhāya catūsu ahirājakulesu evam mettam bhāvetha, Dutoit: "Wenn ihr zu den vier Schlangenkönigsfamilien Liebe betätigen würdet, würden euch die Schlangen nicht beißen. Betätigt darum von jetzt an zu den vier Schlangenkönigsfamilien in folgender Weise die Liebe."

<sup>1)</sup> Das Par. MS. sattrimsatim, das aber wohl Verderbnis ist.

<sup>2)</sup> narakān kann auch allein wegen des Metrums für narakam gewählt sein.

<sup>2</sup>a) Vgl. Edgerton BHSG. 7, 30ff.

<sup>3)</sup> In Cullay, und J. ist noch ein mettam eingeschoben,

<sup>4)</sup> Zapiski Wostoč. Otdel, Imp. Russk. Archeol. Obšč. XI, p. 221 f.

<sup>5)</sup> Bower Ms. fälschlich nairavanesu.

Auch in dem grammatischen Kommentar werden die Formen auf -hi im allgemeinen durch Formen auf -su ersetzt; da der Verfasser sich über die Herkunft der Formen auf -hi natürlich nicht klar ist, so sucht er sie in dem ersten Satze auch als Instrumental "freundschaftliche Verbundenheit mit den Angehürigen des Schlangenkönigs Virupakkha" zu erklären: J. II, 145, 22 virāpakkhehi me mettan ti virāpakkhanāgurājakulehi saddhim mayham mettam.

Das formelle Zusammenfallen des Lokativs und des Instrumentals im Plural hat dann auch hier zu völliger Verwirrung geführt; in dem im Bower Manuskript und in der Mahāmāyūrī neu hinzugefügten Strophen werden Lokative Pluralis und Instrumentale Singularis durcheinander gebracht; siehe z.B. Bower MS. p. 224 anavataptena varunena maitrī samhārakena ca | (Mahām. mandurakena ca) tukṣakena anaṃtena tathā vāsumukhena ca; ugātimena (Mahām. uragādhipena) kālena maitrī me risikesu ca (Mahām. ṛṣīkena ca).

§ 221. akkhesu Sn. 659 als Lokativ mißverstandener Instr.Pl. (akkhehi).

Eine ausführlichere Besprechung erfordert Sn. 659 = S. I, 1491) = A. II, 3 = A. V. 171. 174:

appamatto ayam kali | yo akkhesu dhanaparājayo | sabbassāpi sahāpi attanā | ayam eva mahattaro kali | yo sugatesu manam padosaye ||

Der ursprüngliche Sinn der Strophe war, wie sich zeigen wird: "Das ist ein geringer Unglückswurf, wenn einer durch die Würfel Geld verliert2), selbst die ganze Habe samt der eigenen Person. Das vielmehr ist ein großer Unglückswurf, wenn einer gegen die Heiligen böse Gedanken hegt 3)'.

Im zweiten Pada der Strophe ist das Metrum nicht in Ordnung; die fünftletzte Silbe müßte eine Länge sein4). Das dhanaparājayo ist aber auch aus anderen Gründen anstößig. Es ist doch nicht ganz wahrscheinlich, daß der Kali, der Ungfückswurf<sup>5</sup>), direkt als Geldverlust bezeichnet sein sollte, und außerdem muß man aus dem dhanaparājayo ein parājayo herauslösen, um es mit dem folgenden sabbassa zu verbinden, zu dem dann wieder dem Sinne nach ein dhanassa zu ergänzen ist. Sehen wir von der letzten Schwierigkeit zunächst einmal ab, so liegt es schon an und für sich sehr nahe, dhanam parājaye zu lesen; parāji, im Veda Medium, im Epos aber auch im Aktiv gebraucht, wird bekanntlich im Sinne von ,etwas verlieren' mit dem Akkusativ konstruiert). Tatsächlich ist das nun die Lesung in Uv. 8, 4:

alpamātro hy ayam kalir ya ihākṣeṇa dhanam parājayet | ayam atra mahattarah kalir yah sugatesu manah pradūsayet ||

Es scheint mir danach zweifelles zu sein, daß in der Vorlage, auf die die Pāli- wie die Sanskrit-Fassung zurückgeht, dhanam palājaye stand. Der Pāli-Übersetzer hat palājaye für ein Nomen gehalten, was um so leichter geschehen konnte, als er an den Nom. Sing. auf -e in seiner Quelle gewohnt war, und hat dann natürlich das dhanam zu dhana- verändert und

<sup>1)</sup> Die Varianten uppamattako und mahantataro im Texte von S. und A. sind sekundär, obwohl mahantataro in der Prosa im M. III, 170 in demselben Zusammenhang erscheint. Über die Variante padäsaye siehe Anmerkung 3.

<sup>2)</sup> Geiger übersetzt: "Die Einbuße von Geld beim Würfelspiel".

<sup>3)</sup> Für padosaye lesen birmanische Handschriften in A. V, 171. 174 padüsaye, und diese Form scheint auch der Sanskrit-Übersetzer in seiner Vorlage gefunden zu haben. Ob dosayati und düsayati dialektisch geschieden waren, läßt sich aber kaum feststellen.

<sup>4)</sup> Dieselbe metrische Unregelmäßigkeit findet sich im Dh. nur in V. 44, 45: kusalo puppham iva pacessati. Aber hier ist einfach wie so oft in Versen wie in Prosa die ursprüngliche Doppelkonsonanz in ppacessati wieder herzustellen. Die Neuausgabe liest auch ppacessati.

<sup>5)</sup> Das ist die richtige Übersetzung; siehe Lüders, Würfelspiel S. 45 (= Philologica Indica S. 450).

<sup>6)</sup> So auch noch in der nachkanonischen Sprache im Pāli; z. B. J. II, 150, 18 sahassam parājito viya, Dutoit: "wie einer, der tausend verloren".

mit parājayo verbunden. Man kann aber fragen, wie er denn dazu gekommen ist, die so einfache Konstruktion zu verkennen. Der Grund liegt vermutlich in dem überschüssigen Pāda der ersten Strophenhälfte, der sicherlich echt und in der Sanskritfassung nur deshalb fortgelassen ist, weil er das gewöhnliche Schema der Strophe stört. Hier war ein ursprüngliches savvassam pi offenbar schon früh unter dem Einfluß des folgenden sahā pi¹) zu savvassāpi verändert worden²). Dies savvassāpi zerlegte der Übersetzer in savassa api und wurde so dazu geführt, in palājaye das Nomen zu sehen, von dem savvassa abhängt.

Es zeigt sich also, daß in dem ursprünglichen Texte die beiden Relativsätze einander in der Konstruktion genau entsprechen, und es bedarf nur noch der Erklärung, warum die Sanskritfassung aksena statt akkhesu im Pāli bietet. Hätte im Urtext akkhesu gestanden, so hätte es der Sanskrit-Übersetzer sicherlich durch aksesu wiedergegeben, da diese Form metrisch unanstößig gewesen wäre. Im Urtext stand aber offenbar akkhehi, das der Sanskrit-Übersetzer richtig als Instrumental auffaßte, aber durch den Singular aksena ersetzte, da aksaih nicht in das Metrum paßte. Der Pāli-Übersetzer gab es durch den Lokativ wieder, fälschlich, denn man verliert sein Geld nicht 'bei den Würfeln' sondern, durch die Würfel'. Stand im Urtext aber in der ersten Strophenhälfte akkhehi, so stand sicherlich in der zweiten Hällte auch das formell damit übereinstimmende sugatehi, das die Übersetzer, diesmal beide richtig, in ihre Sprache als sugatesu bzw. sugatesu übertrugen.

§ 222. kāmehi in urkanonisch kāmehi tappati in den Übersetzungen bald durch Instr., bald durch Lok, repräsentiert.

P. tappati ,wird satt', titta und titti können genau so wie im Sk. mit dem Genitiv, Instrumental oder Lokativ der Sache konstruiert werden.

Beispiele für den Genitiv sind: J. 25, 1:

accāsannassa puriso pāyāsassa pi tappati, Dutoit: ",der Mensch auch wird ja überdrüssig des Reisbreis, den er zu oft ißt";

Thī. 487: na c'atthi titti kāmānam, "Es gibt keine Sättigung der Leidenschaften".

#### Für den Instrumental

J. 537, 46: na hi tāta tappāmi subhāsitena, "Denn Vater, ich werde nicht satt an guten Worten";

J. 537, 47: aggi yathā tiṇakaṭṭhaṃ dahanto na tappatī sāgaro vā nadīhi | evam pi te paṇḍitā rājaseṭṭha sutvā na tappanti subhāsitena || Dutoit: "Wie Feuer, wenn es Helz und Gras verzehrt, davon nicht satt wird noch das Meer durch Flüsse, so werden auch die Weisen, bester König, nicht satt der guten Worte, die sie hören";

Th. 778: kāmehi lokamhi na h'atthi titti, Neumann: "Denn keiner in der Welt wird satt an Süchten";

J. 467, 6: te ve tittā ye pannāya tittā, "Die wahrlich sind satt, die an Weisheit satt sind";

<sup>1)</sup> sahā z. B. auch Sn. 231,

<sup>2)</sup> Es ist aber auch möglich, daß das enklitische api hinter -am in der Sprache des Urtextes noch erhalten war; so sind z. B. muhuttam api Dh. 106, 107, aham api Sn. 685 metrisch gesichert. Das -am api konnte dann auch zu -āpi werden; J. 400, 10 dhanāpi tauha jāyanti, Dutoit: "Dadurch verlieren sie ihr Geld", ist eine genaue Parallele zu unserem Verse.

J. 467, 7; paññāya tittinam seṭṭham na so kāmehi tappati | paññāya tittam purisam taṇhā na kurute vasaṃ ||

"An Weisheit Sattsein ist das Beste: nicht wird man an Lüsten satt. Den Mann, der sich an Weisheit gesättigt hat, überwältigt die Gier nicht".

### Die beiden letzten Stellen lauten im Sk.:

Uv. 2, 13 te vai tṛptāḥ prajňayā ye sutṛptāḥ, Chakravarti: »ceux-là trouvent le contentement, qui le trouvent dans la sagesse»;

Uv. 2, 14 śreyasi prajñayā tṛptir na hi kāmair vitṛpyate | prajñayā puruṣaṃ tṛptaṃ tṛṣṇā na kurute vaśam || Chakravarti (Pāda 1—2): »Micux vaut le contentement dans la sagesse; car le désir ne contente pas . . . . «;

### Der Lokativ<sup>1</sup>) findet sich

J. 537, 48 na hi tāta dhammesu mam' atthi titti, Dutoit: "denn nicht werd' ich der Wahrheit satt, o Vater";

Dh. 48 atittam yeva kāmesu antako kurute vasam, M. Müller:

"Death subdues a man . . . before he is satiated in his pleasures";

Uv. 18, 15 entspricht dem: atrpiam eva kāmeşu tv antakah kurute vasam;

Dh. 186 na kahāpaņavassena titti kāmesu vijjati, M. Müller:

"There is no satisfying lusts, even by a shower of gold pieces";

Divy. 224, 12 lautet die Sk.-Fassung dazu: na kārsāpaņavarseņa trptiķ kūmesu vidyate.

Uv. 2, 17 aber steht in der Entsprechung zu Dh. 186: na kārṣāpaṇavarṣeṇa tṛptiḥ kāmair hi vidyate. Hätte in dem Texte, der dem Uv.-Übersetzer vorlag, kāmesu gestanden, so würde es völlig unbegreiflich sein, warum er das Wort nicht durch kāmeṣu sollte wiedergegeben haben. Das kāmair hi, wo hi nur versfüllend ist, ist deutlich ein Verlegenheitsprodukt für urkanonisch kamehi, wie kāmair vitṛpyate²) an der unter den Beispielen für Instrumental angeführten Stelle aus Uv. 2, 14 für vorauszusetzendes kāmehi tappati.

Wie in Dh. 186 stand aber auch an der davor zitierten Stelle aus Dh. 48 im Urtext höchstwahrscheinlich kāmehi. Der Pāli-Übersetzer hat es in beiden Fällen durch kāmesu, der Divy.-Übersetzer in der Entsprechung zu Dh. 186, der Uv.-Übersetzer in der Entsprechung zu Dh. 48 durch kāmeşu wiedergegeben. Sie haben kāmehi also offenbar als Lokativ gefaßt, ob mit Recht, läßt sich leider in diesem Falle nicht entscheiden, da grammatisch der Instrumental ebenso berechtigt ist wie der Lokativ.

### § 223. Urkanonisch kämehi (Ahl.) als Lokativ mißverstanden.

Anders als in den § 222 zu Dh. 48 und 186 besprochenen Fällen liegt die Sache in J. 488,16:

kămesu ve haññare bajjhare ca

kāmesu dukkhañ ca bhayañ ca jātam [

kāmesu bhūtādhipati pamattā

pāpāni kammāni karenti mehā ||

"Der Lüste wegen werden sie getötet und gebunden; aus den Lüsten ist Leid und Furcht entstanden; infolge der Lüste begehen die Herren der Wesen achtlos aus Verblendung schlechte Taten".

Auch in der späteren Sprache findet sich der Instrumental, z. B. J. İ, 440, 3, und Lokativ z. B. III, 275, 22.

<sup>2)</sup> Das ist später im Par. Ms. zu kämena trpyate verbessert.

Hier steht  $k\bar{a}mesu$  doch in allen drei Fällen im Sinne eines Ablativs. Es stand also offenbar im Urtext  $k\bar{a}mehi$ , das fälschlich bei der Übersetzung als Lokativ aufgefaßt und durch  $k\bar{a}mesu$  ersetzt wurde<sup>1</sup>).

§ 224. Instrumentale auf -ehi in Verbindung mit samuuta ,verhüllt' als Lokative aufgefaßt.

Häufig erscheint in der Prosa wie in Versen der Ausdruck käyena, väcäya, manusä samunto ,verhüllt', d. h. ,sich wohlbehütend durch Körper, Rede und Denken'; so D. III, 97; S. IV, 351—358;

Dh. 225 niecam kāyena samvutā;

Dh. 231 kāyena samvuto siyā;

Dh. 232 vācāya samouto siyā;

Dh. 233 manasā saņvuto siyā;

Dh. 234 kāyena samvutā dhīrā atha vācāya samvutā | manasā samvutā dhīrā;

Dh. 281 manasā susamvuto2).

Merkwürdigerweise findet sich in Versen anstatt des Instr. auch der Lok., der in der Verbindung mit samouta im Grunde schwer verständlich ist:

A. II, 40; It. 24, 13: indrivesu ca samouto;

Dh. 7 indrivesu asamvutam;

Dh. 8 indriyesu susamvutam.

In Uv. 6, 6, der Sk.-Entsprechung von A. II, 40, tritt an Stelle des Lokativs der Instrumental auf: indriyais ca susamvṛtam³) (ebenso in Uv. 29, 15—20, der Entsprechung von Dh. 7⁴), indriyais cāpi asamvṛtam), jedoch findet sich in Uv. 29, 21—26, der Entsprechung von Dh. 8, wieder einmal der Lokativ: indriyesu susamvṛtam.

Mir scheint nur eine Möglichkeit zu sein, diese Inkongruenz zu erklären: Im Urtext muß indiyehi<sup>5</sup>) gestanden haben. Der Pāli-Übersetzer nahm das für den Lokativ, da er an die Lokative auf -hi in seiner Vorlage gewöhnt war, der Sanskrit-Übersetzer faßte es in 29, 15—20 richtig als Instrumental, verfiel aber in 29, 21—26 in denselben Fehler wie der Pāli-Übersetzer. Vielleicht hat in Sn. 340

samuuto pätimokkhasmim indriyesu ca pañcasu, Fausböll: "(Be) subdued according to the precepts, and as to the five senses".

die falsche Wiedergabe des ursprünglichen indigehi ca pancahi durch den Lokativ dazu geführt, ein ursprüngliches pātimokkhena durch pātimokkhasmim zu ersetzen, um in den beiden unmittelbar nebeneinander stehenden Formen Übereinstimmung herbeizuführen. Möglich ist es auch, daß durch Ausdrücke wie indigehi samvuto schon in der Sprache des Urtextes Unsicherheit im Kasusgehrauch eingetreten war; jedenfalls konnte man samvuto mit savvatha und dem dazugehörigen Nomen verbinden. Dh. 361; S. I, 73 finden wir:

käyena sanwaro sädhu sädhu väcäya sanwaro | manasä sanwaro sädhu sädhu sabbattha sanwaro | sabbattha sanwuto bhikkhu sabbadukkhā pamuccati || M. Müller: "In the body restraint is good, good is restraint in speech,

<sup>1)</sup> Der gleiche Fehler ist bei der Übersetzung in Mvn. I, 247, 8 gemacht: ghosena dasabalasya vyuthito tadāham apāyeşu, Jones: ,,through the sound of the Dasabala's name I raised myself out of my state of woe".

<sup>2)</sup> Ebenso im Sk. Uv. 7, 1 kāyena susamvṛtaḥ; 7, 2 vacasā samvṛto; 7, 3 manasā samvṛto.

<sup>3)</sup> Handschriftlich auch indriyais cāpi samvrtah.

<sup>4)</sup> Die Sk. Entsprechung zur Päli-Strophe ist zur Reihe erweitert; dasselbe gilt für Uv. 29, 21-26 = Dh. 8.

<sup>5)</sup> Über die Vertretung des ndr durch nd soll damit aber nichts gesagt sein.

in thought restraint is good, good is restraint in all things. A Bhikshu, restraint in all things, is freed from all pain"1).

Dem sabbattha entspricht in den Sk.-Parallelen sarvatra:

Uv. 7, 7 sādhu sarvatra samvarah; sarvatra samvīto bhikṣuh;

Mvu. 111, 423,6 sarvatra samorto bhikṣuḥ<sup>s</sup>), so daß nicht zu bezweifeln ist, daß es schon im Urtext stand.

 $\S$  225. Instrumentale auf -chi beim Passiv von  $n\tilde{\imath}$  als Lokative verstanden.

Ich möchte zur Erwägung stellen, ab nicht die Lokative beim Passiv von  $n\bar{\imath}$  für alte Instrumentale eingesetzt sind:

S. I, 4: yesam dhammā apaţividitā (oder susammuṭṭhā) paravādesu nīyare, Geiger: "Die da die Wahrheiten nicht begriffen haben, die lassen sich verleiten zu anderer (Schulen) Lehre";

yesam dhammā suppatividitā (oder asammuṭṭhā) paravādesu na nīyare, "Die da die Wahrheiten wohl begriffen haben, die lassen sich nicht verleiten zu anderer (Schulen) Lehre";

Sn. 851 vivekadassī phassesu ditthīsu ca na niyyati, Fausböll: "he sees seclusion in the phassas (touch), and he is not led by (any philosophical) views".

Mir erscheint es mit Fausböll natürlich, in den Lehren von anderen, in den Philosophien, das Leitende zu sehen, nicht etwas, zu oder auf dem geleitet wird; in dem Sinne, daß die, welche die buddhistischen Heilswahrheiten nicht erfassen, durch die Reden der Ketzer verführt werden. Der Kommentator von Sn.<sup>3</sup>) scheint das ebenfalls gefühlt zu haben; er erklärt SnA. 549, 19

dvāsaṭṭhidiṭṭhīsu kāyaci diṭṭhiyā na niyyati, "er wird nicht durch irgendeine unter den zweiundsechzig ketzerischen Lehren verführt",

wo kāyaci diṭṭhiyā eigentlich nur Instrumental sein kann. Man vergleiche auch S. I, 39: kenassu nīyati loko, "Wodurch wird die Welt geleitet?", mit der Antwort: cittena nīyati loko | taṇhāya nīyati loko, "Durch das Denken wird die Welt geleitet"..."Durch den Durst wird die Welt geleitet".

§ 226-230. 4. Part. Präs. ohne -nt

§ 226—227. a) Übernahmen aus der Ostsprache

§ 226. sampajāno ,vollbewußt'.

Häufig findet sich in der kanonischen Pali-Literatur der Ausdruck sampajano "vollbewußt" (Sn. 931), besonders in Verbindung mit sato "besonnen" (D. I, 37; II, 941.; III, 49) und anderen Ableitungen von der Wurzel sm?:

D. III, 224; Sn. 413; It. 10, 19 sampajāno patissato, Fausböll: "conscious, thoughtful"; D. III, 58; III, 221; A. IV, 300f.; IV, 457f. ātāpī sampajāno satimā, Nyāṇatiloka: "eifrig, achtsam, geistesklar";

<sup>1)</sup> Die letzten Pädas lauten in S. I, 73: sabbatthasamvuto lajji | rakkhito ti pavuccati, Geiger: "Der überall beherrschte Gewissenhafte heißt ein Behüteter"; vorher: "Körperliche Selbstbeherrschung ist gut, gut ist Selbstbeherrschung in Worten, in Gedanken Selbstbeherrschung ist gut, überall gut ist Selbstbeherrschung".

<sup>2)</sup> Kh. Dh. B 9 (Barua-Mitra S. 28, bei Bailey Lücke) hat sadhu savatra sañamu | sarvatra sañato bhikhu. Dhīrāḥ sarvatra saṃvṛtāḥ ferner in Uv. 7, 8, Chakravarti: "les sages continents en toute chose".

<sup>3)</sup> Entsprechendes gilt auch für SA. I, 25, 21, wo es heißt: parassa vacanena tāni (i. e. sassatādīni) ganhantā nīyanti nāma.

It. 42, 1 yo jāgaro ca satimā sampajāno, Seidenstücker: "Wer wachsam, voll Besinnung, bewußt".

Es steht auch verbunden mit einem Lokativ: A. IV. 47f.

iti ha tatha sampajāno hoti, Nyāņatiloka: "So ist er sich dessen klar bewußt".

In allgemeinerer Bedeutung erscheint es J. 486, 12:

katham hi viññu bahu sampajāno na vāyame attajanassa guttiyā, ,wie sollte denn ein Verständiger, viel Kennender sich nicht bemühen, die eigenen Leute zu schützeu?'.

Im Mvu. wird das Wort gewöhnlich durch samprajāno wiedergegeben, so besonders bei den Schilderungen der Empfängnis und Geburt des Bodhisattva:

1, 206, 4 smṛto saṃprajāno pradakṣiṇacitto mātuḥ kukṣim avakrānto, Jones: "(The Bodhisattva) thoughtful, self-possessed and right-minded, entered his mother's womb";

II, 298, 9, 15 yad (yāva) jinaķ (jino) kuksim pravisto samprajāno;

II, 10, 6 smṛtimām susamprajāno1) mātuh kukṣismim okrānto;

II, 10, 8 mūtāye kuksismim smṛtimatimām²) samprajāno ca;

I, 150, 5f. prädurbhūto manāpo māyāye dakṣiṇapārśvena muniḥ susaṃprajāno paramavādī, Jones: "From Māyā's right side, without hurting his mother, the charming babe was born, the thoughtful sage, the preacher of the highest truth".

Gelegentlich findet sich auch samprajānah, mit Wegfall des h vor pr in samprajāna pratismṛto II, 359, 6, und samprajānan in smṛtah samprajānam in II, 283, 9. Auch Uv. 6, 9 findet sich samprajāna pratismṛtah, wo samprajāna für samprajānah steht.

Sonst ist in der buddhistischen Sanskrit-Literatur die gewöhnliche Form des Wortes samprajanan:

Avś. I, 228, 1; II, 197, 13 smṛtaḥ samprajānan nirvāṇasaṃjñām eva manasi kurvan, "besonnen, vollbewußt, allein auf die Vorstellung "Nirvāṇa" sich konzentrierend";

Sdhp. 182, 13 smṛtimān samprajānaṃs tasmāt samādher vyuttisthet, "mit Besonnenheit, vollbewußt, möge er sich aus dieser Versenkung erheben";

Lalitav. 83, 10 smrtah samprajānann anupalipto garbhamalaih, "besonnen, vollbewußt, unbesudelt von den Unreinlichkeiten des Mutterleibes".

Samprajāno geht also zweifellos auf den Nominativ des Part.Präs. samprajānan zurūck; ein daraus abgeleiteter Stamm samprajāna wird weiter adjektivisch verwendet<sup>3</sup>).

§ 227. jāno ,der Verstehende', passo ,der Sehende', anakubbassa ,dem Vergeltenden'.

Ein gleichartiger Nominativ des Part.Präs. kommt im Pāli noch ein paarmal in den Gāthās vor 1):

J. 307, 1 acetanam brāhmaņa assunantam jāno ajānantam imam palāsam ... sukhaseyyam pucchasi kissa hetu, "Warum, Brahmane, fragst du diesen Palāśa, den vernunftlosen, nicht börenden, du, der Verstehende, den nichts Verstehenden, ob er gut geschlafen habe ?";

Th. 61 passati passo<sup>5</sup>) passantam apassantañ ca passati | apassanto appassantam passantañ ca na passati ||

der Sehende sieht den Sehenden und sieht den nicht Sehenden.

Der nicht Sehende sieht den nicht Sehenden und den Sehenden nicht'.

<sup>1)</sup> Die Manuskripte haben nur samprajano.

<sup>2)</sup> B smrtimam; C smrtimā.

<sup>3)</sup> In sampajānamusāvāda, sampajānakārin.

<sup>4)</sup> Die folgenden drei Beispiele schon bei Geiger, Pāli § 97.

<sup>5)</sup> Dieses passo notiert bereits Morris in seinen Notes and Queries, JPTS 1885, S. 48. Der Kommentar ThA. 454 umsehreibt es mit dassanasampanno ariyo.

Es wird dann weiter zu dem anscheinenden -a-Stamm auch ein Genitiv auf -assa gebildet: J. 223, 4 kiccānukubbassa kareyya kiccaṃ, ,dem einen Dienst Vergeltenden erweise man einen Dienst<sup>(1)</sup>.

Dem eigentlichen Päli sind solche Formen offenbar ganz fremd. Die Kommentare halten es für notwendig, sie zu erklären; so wird im Jätaka-Kommentar jäno durch jänamäno hutvä (J. III, 24, 5), kiccānukubbassa durch attano uppannakiccam anukubbantassa (J. II. 205, 19) erklärt. Die Vermutung liegt nahe, daß diese Formen einfach unter Ersetzung des auslautenden e durch o aus der Sprache des Urtextes übernommen sind, und daß in der Tat in der Ostsprache das Part.Präs. den Nominativ auf -e unter Verlust des stammauslautenden -nt bildete.

§ 228-230. b) Verwechslung des Part.Präs. und der 3. sg. des Optativs

§ 228. Östl. Part. Präs. visodhaye und knove bei der Übertragung ins Pāli fälschlich als Optative verstanden.

Die am Schluß von § 227 ausgesprochene Vermutung über die Bildung eines Part.Präs. ohne -nt und mit dem Nominativ auf -e wird dadurch bestätigt, daß sowohl der Pāli- wie der Sanskrit-Übersetzer solche Formen bisweilen fälschlich als Optativformen aufgefaßt haben.

Dh. 281 : vācānurakkhī manasā susamvuto kāyena ca akusalam na kuyirā | ete tayo kammapathe visodhaye ārādhaye maggam isipaveditam | M. Müller :

"Watching his speech, well restrained in mind, let a man never commit any wrong with his body! Let a man but keep these three roads of action clear, and he will achieve the way which is taught by the wise",

ist Uv. 7, 12 wiedergegeben?):

vācānurakṣī manasā susaṃwṛtah kāyena caivākuśalan na kuryāt | etāṃ śubhāṃ karmapathāṃ viśodhayaṃ ārādhayen mārgam ṛṣipraveditam ||

Eine etwas abweichende Sanskritfassung der Strophe ist auf einem Felsen in der Nähe von Manglaur in Swät, der Stätte der alten Hauptstadt von Udyāna, eingegraben<sup>3</sup>).

vācānurakṣī manasā susaṃvṛtaḥ kkāyena caivākuśalaṃ na kurva(n) | etās tṛāyin4) karmapathā(n vī)śoddhya ārādhayen mārgum ṛṣipraveditam ||

Mir scheint, daß im dritten Pāda das Partizip allein berechtigt ist: man soll den von dem Rṣi verkündeten Weg gewinnen, indem man die drei Arten des Handelns rein erhält. So hat offenbar auch der zweite Sanskrit-Übersetzer, der das Partizip durch das Gerundium ersetzt hat, den Text verstanden. Der Pāli-Übersetzer hat das ursprüngliche visodhaye als Optativ aufgefaßt. Vielleicht hat der Übersetzer der Uv.-Fassung den gleichen Fehler begangen und visodhayam ist spätere Verbesserung, denn visodhayam findet sich nur in F, während BG visodhayenn ist spätere Verbesserung, denn visodhayam findet sich nur in F, während BG visodhayenn) ärädhayen, vv sodhaye nārādhayene) bieten; das visodhayenn (an Stelle des erwarteten visodhayed) spricht aber dafür, daß die Lesart noch unter dem Einfluß des folgenden ärādhayen aus visodhayann) entstanden ist. Aber auch im zweiten Pāda ist das vom

In J. 158, 2 sameti asatā asan ti, Dutoit: "zu einem Bösen paßt der Böse", ist wohl, wie Geiger annimmt, asam unmittelbar = sk. asat.

 <sup>\*</sup>Die Strophe erscheint auch unter den Schlußversen im Prälimoksasütra der Sarvästivädins, ed. Finot, JA. XI, 2 (1913), S. 543.
 Bühler, Ep. Ind. IV, 135.

<sup>4)</sup> Offenbar Schreibfehler für etams trayan.

<sup>5)</sup> So auch Chakravarti S. 82.

<sup>6)</sup> narädhaye ist aber unter der Zeile später nachgetragen.

<sup>7) \*</sup>Finot, Pratimoksasūtra a.a.O. liest: etam subham karmapatham višodhayann.

zweiten Sanskrit-Übersetzer gebotene Partizip das allein richtige Wort. Das dritte Glied der Reihe ist, wie das ca deutlich zeigt, den beiden ersten gleichgeordnet, muß also wie jene nominal sein. Hier haben also der Übersetzer der Uv.-Fassung und der Päli-Übersetzer das ursprüngliche kuvve fälschlich durch den Optativ wiedergegeben, während der andere Sanskrit-Übersetzer es richtig durch kurvan übersetzte, kuvve ist der echte Nominativ der Ostsprache zu dem Genitiv (anu)kuvvassa, den wir § 227 kennengelernt haben.

§ 229. Östl. Part. Präs, bhāvaye hei der Übertragung ins Sanskrit fälschlich als Optativ verstanden.

S. I, 131):

sīle patiṭṭḥāya naro sapañño cittam paññañ ca bhāvayam |
ātāpī nipako bhikkhu so imam vijaṭaye jaṭam || Geiger:
"Der Mann, der in der sittlichen Zucht fest steht,
der weise, der Denken und Erkenntnis schult,
Der eifrige, tüchtige Bhikkhu, der wird den Knoten entknoten",

lautet Uv. 6, 8:

šīle pratisthito bhikṣuś cittaṃ prajñāṃ ca bhāvayet | ātāpī nipako nityaṃ prāpnuyād duhkhasamkṣayam²) || Chakravarti:

» Ferme dans la vertu, le moine développe sa pensée et sa sapience; énergique et prudent, il obtiendra pour toujours l'anéantissement de la douleure.

Hier hat meines Erachtens die Päli-Fassung, die ein einheitliches Satzgefüge aufweist, unzweifelhaft den echten Wortlaut bewahrt. In der Sanskrit-Fassung stehen die beiden Sätze zusammenhanglos nebeneinander. Der Grund liegt auch hier wieder darin, daß der Übersetzer das ursprüngliche bhāvaye als Optativform nahm.

§ 230. Östl. Optativ nighane bei der Übertragung ins Päli fälschlich als Part.Präs. verstanden.

Es ist aber auch umgekehrt eine Optativform auf -e bisweilen falsch als Nominativ des Part.Präs. aufgefaßt worden. J. 538, 5. 9. 11 sagt Prinz Temiya zu dem Wagenlenker des Königs, der den Auftrag hat, ihn zu töten und zu begraben:

adhammam sārathi kayirā mam ce tvam nikhanam vane.

Das kann nur heißen: 'Du würdest ein Unrecht begehen, Wagenlenker, wenn du mich im Walde eingraben würdest'³), wie auch der Kommentar erklärt (J. VI, 13, 5): sace . . mam vane nikhaneyyāsi⁴) adhammam kareyyāsīti. Nikhanam kann also nur falsche Übertragung von nighane sein. Der gleiche Fehler scheint auch in G. 4 vorzuliegen, wo der Wagenlenker dem Prinzen erklärt: so'mhi raññā samijjhiṭṭho puttam me nikhanam vane. Die Lesung wird durch den Kommentar als alt erwiesen; er erklärt nikhanam durch nikhananto, obwohl das Part. Präs. hier völlig sinnlos ist. Nimmt man an, daß nikhanam für ursprüngliches nighane (= sk. nikhaneh) steht, so läßt sich der Satz übersetzen: 'der König hat mich ersucht: mögest du meinen Sohn im Walde eingraben'⁵).

<sup>4)</sup> Ebenso Mil. 34, 17.

<sup>2)</sup> Die vollständige Änderung des letzten Päda ist wahrscheinlich aus metrischen Gründen erfolgt.

<sup>3)</sup> Duteit übersetzt:,,ein Unrecht tust du, Wagenlenker, daß du mich willst im Wald begraben", bzw. "wenn du im Walde mich begräbst".

<sup>4) \*</sup>nikhanati und nikhanati sind im P. nebeneinander im Gebrauch.

<sup>5]</sup> Dutoit übersetzt: "Ich bin vom Könige beauftragt: Begrabe meinen Sohn im Walde".

### § 231-237. Anhang

# Sprachliche Erläuterungen zu einzelnen Versen des Udanavarga und ihren Parallelen im Pali

 $\S 231$ . Uv. 4, 10 = Dh. 26.

Dh. 26 heißt es:

pamādam anuyunjanti bālā dummedhino janā |

appamādañ ca medhāvī dhanam settham va rakkhati ||

"Törichte, unverständige Leute pflegen die Nachlässigkeit. Der Verständige aber wacht über die Nichtnachlässigkeit wie über den besten Reichtum."

Uv. 4, 10 lautet die zweite Vershälfte:

apramādam tu medhāvī dhanam éresthīva rakṣati ||

"Der Verständige aber wacht über die Nichtnachlässigkeit wie der Bankier über (sein) Geld".

Mir scheint die Sk.-Fassung, die auch durch Kh.Dh. A<sup>3</sup> 14<sup>1</sup>) und das Tibetische<sup>2</sup>) gestützt wird, die allein richtige zu sein. Von dem "Verständigen", unter dem doch in erster Linie der auf sein Heil bedachte Möneh zu verstehen ist, wird man kaum sagen können, daß er den apramāda hüte "wie das beste Geld", während der Vergleich mit dem Bankier, für den das Geld der höchste Schatz ist wie der apramāda für den Möneh, ausgezeichnet paßt. Dazu kommt, daß settha eigentlich gar kein richtiges Beiwort für dhana ist.

§ 232. Uv. 1, 13 - J. 538, 105.

Falsch ist der Text von J. 538, 105:

yathāpi tante vitate yam yam dev' ūpavīyati |

appakam hoti vetabbam evam maccana jīvitam [

Dutoit (VI, S. 36): "Wie bei dem ausgespannten Faden, den immer eine Gottheit webt, nur wenig noch zu weben bleibt, so ist es mit des Menschen Leben" ;Cowell-Rouse (1. Vershälfte): "As when the lady at her loom sits weaving all the day".

Die Übersetzer fassen dev' als deva oder devī auf; dies ist unmöglich, da deva oder devī außer allem grammatischen Zusammenhang in dem Satz stehen würde. In Uv. 1, 13 ist der zweite Pāda der Strophe verstümmelt; das Erhaltene: yad yad u . . . . . pyate läßt aber doch deutlich erkennen, daß der Text aus yam yad evūpavīyati verderbt ist³); vgl. yañ ñad eva pādam uddharati A. IV, 138, 5, Nyāṇatiloka: "ganz gleich welchen Fuß er auch hochhebt". Der Sinn der Strophe ist also: 'Gleichwie, wenn in die aufgespannte Kette allmählich

2) \*4, 10 tshon dpon nor-rnams srun ba har | mkhas-pas bag dan ldan-par bya. Rockhill S. 19: "the wise man must be careful as is the head of a caravan watching his treasures".

3) Im Kh. Dh. Cvo 10 (Barua-Mitra S. 73) liest Senart: yayedeva odu opati. Steht ye wirklich da, so ist es zu ya zu verbessern. [Bailey S. 495, 10 gibt: yadha vi tani vikadi ya ye deva odu opadi. Das tibetische gan dan gan bestötigt yad yad.]

<sup>1) \*</sup>Bailey S. 490, 14 pramada anugujadi bala drumedhino jana | apramada du medhavi dhana sethi va rakşadi | vgl. Barua-Mitra S. 1261.

<sup>11</sup> Lüders j-Waldschmidt

eingewebt wird, immer weniger zu weben übrig bleibt, so steht es auch mit dem Leben des Menschen'. Der Fehler in der Pāli-Strophe scheint alt zu sein, da die Worte yam yam devāpaviyati im Kommentar J. VI, 27, 1 wiederholt sind, allerdings ohne im einzelnen erklärt zu werden.

§ 233. Uv. 2, 5 = Dh. 345.

In der Strophe Dh. 345; S. I, 77; J. 201, 1 heißt es, das sei eine starke Fessel, "was die leidenschaftlich verliebte Rücksicht auf Edelsteine und Ohrringe, auf Söhne und Weib ist":

sārattarattā maņikuņdalesu puttesu dāresu ca yā apekhā ||

Sārauarauā kann sieh nur auf apekhā beziehen. Man wird aber zugeben müssen, daß sārattarattā ein zum mindesten ungewöhnliches Kompositum ist und sich im Grunde auch sehlecht mit apekhā verbindet. Das Kh.Dh. Coo 3t1) hat cita anstatt -ratiā: sarata-cita manikunalesu putreșu dareșu ya ya avcha, und es läßt sich nicht bestreiten, daß dies eine viel bessere Lesart ist: ,ein Sinn, der leidenschaftlich hängt an Edelsteinen und Ohrringen²) und die Rücksicht auf Söhne und Weib'. Cittam hat aber auch der Sanskrit-Übersetzer in seiner Vorlage gefunden. Uv. 2, 5 lautet die Zeile:

samraktacittasya hi mandabuddheh putresu dāresu ca yā tv avekṣā, "was aber die Rücksicht auf Söhne und Weib für den leidenschaftlich Gesinnten, wenig Klugen ist". Der erste Pāda ist hier aber, wie die tibetische Übersetzung (nor-bu rna-cha = manikundala) beweist, erst spåter aus samraktacittam manikundalesu umgestaltet.

§ 234. Uv. 4, 21 = Dh. 259.

Während sich der Grund der Verderbnis des Pali-Textes in den §§ 231-233 besprochenen Fällen nicht feststellen läßt, wird anderswo durch den Vergleich mit dem Sanskrittexte deutlich, daß ein Mißverständnis einer Vorlage in der Sprache des Urkanons vorliegt. In Dh. 259

yo ca appam pi sutvāna dhammam kāyena passati, "selbst der wenig Gelehrte, der die Lehre mit dem Körper sieht",

ist passati "sieht", wie der Kommentar beweist, alte Lesart. Sie ist aber vollkommen sinnlos. Daß passati aus einer Sk. språati "berührt" entsprechenden Form verderbt sein muß, geht schon aus J. 529, 9 hervor:

na rājā kapano hoti dhammam kāyena phassayam3), "nicht, o König, ist eleod, der die Lehre mit dem Körper berührt (= praktisch betätigt)".

Die Bestätigung liefert Kh.Dh.4) A3 10, wo die Zeile lautet: yo du apa bi şutvaņa dhamu kaena phașai. Eine Sk. spṛśati entsprechende Form muß auch der Sk. Übersetzer vor sich gehabt haben, da er die Zeile (4, 21) richtig durch

yas tv îhālpam api śrutvā dharmam kāyena vai spṛśet

wiedergibt. Nun kennt das Pali aber nur das auf Sk. sprsati zurückgehende Präsens phusati, das nicht in das Metrum paßt. Im Urtext muß eine aus \*sparsati entstandene Form phassati oder vielleicht schon phāsati gestanden haben<sup>5</sup>). Diese Form wird tatsächlich durch AMg.

<sup>1) \*</sup>Bailey S. 496, 31; vgl. Barua-Mitra S. 80. 2) Oder an Ohrringen aus Edelsteinen'.

<sup>3)</sup> Der Kommentar J. V, 252, 5 erklärt es durch phassayanto und fügt hinzu: yena ariyamaggadhammo nāma kāyena phassito so kapano nāma na hotīti dassento evam āha. Die Hss. sehwanken auch hier: Cks passayam, Bd pussayam, Bi phussayam, Gks passanto, Bdi phussayanto, Cks passito, Bd phussito.

<sup>4) \*</sup>Bailey S. 490, 10; Barua-Mitra S. 14.

<sup>5)</sup> Man könnte aus dem phassayam der Cäthä des Jätaka und dem spriet der Sk.-Strophe schließen, daß im Urtext der Optativ des Kausativum, also phassaye, stand; allein der Ind. Prüs. phassati wird durch die Übereinstimmung der Päli-Fassung und des Kh.Dh. gesichert. Der Sk.-Übersetzer hat in der ge-

bezeugt, wo neben phusaï auch phāsaï in der Phrase māitthānam samphāse (Āyār. 2, 1, 3, 3. 5, 5, 9, 2, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 10, 2, 10, 3; 2, 3, 2, 13) erscheint1). Wir dürfen unbedenklich annehmen, daß phäsui die in der Ostsprache gebräuchliche Form war, die in jener eigentümlichen Phrase unverändert übernommen wurde. Wenn also der Sk.-Übersetzer nicht passati sondern phassati oder phāsati übersetzte, so geht daraus hervor, daß er nicht den Pāli-Text, sondern einen Text in der Ostsprache vor sich hatte.

§ 235. Uv. 2, 19 = S. I, 117 usw.

S. I, 117 lautet:

pabbat'assa2) suvannassa jātarūpassa kevalo | dvittā va nālam ekassa iti vidvā samañ care ||

Geiger übersetzt: "Und würde auch der ganze Berg zu Gold und zu Silber, selbst doppelt wäre es nicht genug für einen einzigen Mann. Weiß man das, so wird man entsprechend leben."

Die Schwierigkeit liegt in dem dvittā va, das durch eine birmanische Handschrift und den Kommentar bezeugt ist, während die singhalesischen Handschriften vittavi lesen. J. 467, 4 bringt eine neue Variante:

pathavyā sāliyavakam gavāssam dāsaporisam | datvā vā nālam ekassa iti vidvā samañ care [[

"Wenn man (ihm) der (ganzen) Erde Reis und Gerste, Kühe und Pferde, Sklaven und Diener schenkt, genügt das nicht einmal für einen einzelnen; also wissend gehe man gleichmäßig scinen Weg dahin."

Die Lesart datvā ist alt, denn der Kommentar legt sie seiner Erklärung zugrunde. Mbh. XIII, 4440 lautet die Gāthā des Jātaka:

yat prihivyām vrīhiyavam hiranyam paśavah striyah sarvam tan nālam ekasya tasmād vidvān chamam caret ||3)

"All das, was es an Reis und Gerste, (gemünztem) Gold, Haustieren, Weibern auf der Erde gibt, genügt nicht einmal für einen einzelnen; deshalb möge man wissend gleichmäßig seinen Weg dahingehen."

Uv. 2, 19 wird die Gatha des S. wiedergegeben: parvato 'pi suvarņasya samo himavatā bhavet | vittam tan nālam ekasya etaj jñātvā samam caret ||

"Gäbe es auch einen Berg aus Gold gleich dem Himavat, dieser Reichtum wäre nicht genug für einen einzigen; dies erkannt habend möge man gleichmäßig seinen Weg dahingehen."

wohnten Weise für phassati, da er es aus sprachlichen Gründen nicht durch sparsati und wegen des Metrums nicht durch spriati wiedergeben konnte, den Optativ mit dem Flickwort vai eingesetzt.

1) Pischel § 486. Auch Hem. 4, 182 erwähnt phäsat. PvA. 243, 27 bietet aphussayi.

2) So (= parvatah syāt) ist natürlich statt pabbatassa der Ausgabe zu lesen.

3) Diese Fassung der Strophe findet sich weiter umgestaltet Visnup. 4, 10, 10 (siehe Windisch, Mära und Buddha, S. 108):

yat prthivyām vrīhiyavam hiranyam pasavah striyah | ekasyāpi na paryāptam tad ity atitīsam tyajet ||

,.... dem eingedenk möge man das übermäßige Verlangen aufgeben." Damit stimmt dem Sinne nach und zum Teil auch wörtlich Sn. 769 überein:

khettam vatthum hiraññam vā gavāssam dasaporisam | thiyo bandhu puthu kame yo naro anugijihati

"Der Mann, welcher nach Genüssen wie Feld, Gut oder (gemünztem) Gold, Kühen und Pferden, Sklaven und Dienern, Weibern, Verwandten sehr begehrt, . . . "

Divy. 224, 17 lautet die erste Hälfte der Strophe ebenso; die zweite Hälfte zeigt einige Abweichungen:

nālam ekasya tad vittam iti vidvān samācaret.

Windisch, Māra und Buddha, S. 108 meinte, dvittā va in der Pāli-Strophe des S. sei eine alte Korruptel für tad vittam. Er übersetzt: "Gäbe es einen Berg ganz aus glänzendem Golde bestehend, nicht für Einen genug wäre solcher Reichtum, also wissend richte man sein Leben!""). Mir scheint das ekassa deutlich darauf hinzuweisen, daß in dem dvi von dvittā va das Wort für zwei als der Gegensatz zu eka enthalten ist"). Ich glaube allerdings nicht, daß dvittā va im Sinn von Sk. dvitrā eva als "zwei oder drei" aufzufassen ist; ich bin vielmehr überzeugt, daß dvittāvā oder vielleicht dvittāvam zu lesen ist und daß dieses Sk. dvistāvān oder dvistāvat vertritt. Pāṇ. 5, 4, 84 lehrt das Kompositum dvistāvā, tristāvā für die Verbindung mit vedi. In anderen Fällen wird tāvat in der gewöhnlichen Weise flektiert; die Kāśikā führt als Beispiele dvistāvatī, tristāvatī rajjuḥ an. Die Aspiration ist in der Kompositionsfuge unterblieben wie in Pāli duttapaya, duttara, AMg. duttara, suduttāra, nittusa usw. (Pischel § 307). Die Pāli-Strophe ist also zu übersetzen:

"Gäbe es einen Berg ganz aus gediegenem Golde, (auch) doppelt so groß wäre er nicht für Einen genug. So wissend gehe man ruhig seinen Weg dahin."

Auch datvā vā in J. 467, 4 ist offenbar aus dviltāvam verderbt. Gerade diese Verderbnis läßt aber darauf schließen, daß man das ungewöhnliche dvittāvā oder -vam schon früh nicht mehr verstand, und das wird auch für den Sanskrit-Übersetzer der Grund gewesen sein, daß er das Wort durch vitam tat ersetzte. Weshalb iti vidvān zu etaj jūātvā verändert wurde, ist unklar. Daß iti vidvān die ältere Lesart ist, zeigt die Übereinstimmung des Divy. mit den Pāli-Stellen; vidvān hat sich sogar noch in der Mbh.-Stelle erhalten. Andererseits mag die erste Hälfte der Strophe in der Sanskritfassung ebenso alt oder gar älter sein als in der Pāli-Form. Im S. ist die Strophe jedenfalls die Antwort des Buddha auf die Bemerkung des Māra, der Erhabene könne den Himavat in Gold verwandeln.

 $\S 236$ . Uv. 1, 35 = Dh. 41.

In Dh. 41 kommt der Ausdruck chuddha vor:

aciram vat'ayam kāyo pathavim adhisessati | chuddho apetaviññāno nirattham va kalingaram ||

"In Kürze fürwahr wird dieser Körper (tot) auf der Erde liegen, weggeworfen, ohne Bewußtsein wie ein unnützer Klotz."

Das Wort kehrt in J. 531, 37 wieder:

mukham . . . . chuddham vane ihassati khattiyehi, "Dies Haupt wird von den Fürsten bald verachtet Im wilden Walde weggewerfen sein,"")

<sup>1)</sup> Windisch hielt irrtümlich samācare, das eine singhalesische Handschrift bietet, wegen der Übereinstimmung mit dem samācaret des Divy. für die bessere Lesart. Selbstverständlich ist samācare(t) ebenso wie das samam caret des Epos aus samam care(t) verderbt, und der Sinn der Worte ist: ,also wissend gehe man ruhig (eigentlich: gleichmüßig) seinen Weg dahin. Chakravartis Bemerkung, daß das legs-par spyod der tibetischen Übersetzung samācaret wiedergebe, ist irreführend. In Uv. 5, 23 ist samacaryām caret durch legs spyad spyod byed übersetzt. Auf die Vermutung Chakravartis, daß im Pāli die ursprünglichen Lesarten vittam ve (= Sk. vittam vai) und vijjā (— Sk. viditvāt) gewesen seien, braucht wohl nicht näher eingegangen zu werden.

<sup>2) [</sup>Buddhaghosa ərklart (SA. I. 181, 13) dvittā vā ti titthatu eko pabbato dvikkhattum pi tāva mahanto suvaņnapabbato ekassa n'ālam na pariyanto ti attho.]

<sup>3) [</sup>Übersetzung aus E. Lüders, Buddh. Märchen.]

und ist unzweifelhaft für chutthe in Thī. 468 zu lesen:

nibbuyhati susānam aciram kāyo apetaviññāņo | chuttho kalingaram viya jigucchamanchi ñatthi ||

"In Kürze wird dieser Körper, ohne Bewußtsein, weggeworfen, wie ein Klotz von den Abscheu empfindenden Verwandten auf den Leichenacker hinausgebracht."

Die richtige Lesart ist hier zum Teil in den singhalesischen Handschriften bewahrt. Die Kommentatoren erklären chuddha durch apaviddha, chaddita "weggeworfen". Chuddha gehört zu nicchubhati "wirft hinaus" (J. 432, 8), das sich, was den Anlaut hetrifft, zu nitthubhati ,speit aus' verhält wie chambhita zu thambha, thaddha. Oh chuddha mit Sk. kşubdha identisch ist, wie gewöhnlich angenommen wird, ist mir sehr zweifelhaft1), da Sk. kşubh nur ,in Bewegung, in Aufregung geraten' bedeutet, aber niemals ,werfen'. Jedenfalls konnte der Sk.-Übersetzer chuddha, wenn er es in seinem Texte vorfand\*), schon der Bedeutung wegen nicht durch kşubdhah wiedergeben und ersetzte es daher durch śanyah?):

1, 35 aciram bata kāyo 'yam prthivīm adhisesyati | śūnyo vyapetavijňāno nirastam vā kadangaram || Chakravarti:

»Bientôt, hélas! ce corps sera gisant à terre, vide, sans conscience, comme un morceau de bois qu'on a jeté«.

## § 237. Uv. 8, 6.

Uv. 8, 6 asatam\*) hi vudanti pāpacittā narakam vardhayate vadhāya nityam. Die Strophe ist im Päli nicht nachgewiesen. Der Sanskrit-Text ist nahezu unverständlich. Nach dem Tibetischen ist der Sinn: "Wer einen, der nicht schlecht ist, mit bösem Geist beschuldigt, macht zum eigenen Tode die Hölle wachsen'5). Der zweite Pada scheint ursprünglich in der Ostsprache nilayam attavadhāya vaddhayante gelautet zu haben, und zu übersetzen wäre die Zeile: "Leute von schlechter Gesinnung allein sprechen was nicht zutrifft (asatam präkritisch für asat), indem sie zum eigenen Tode die Hölle wachsen machen". Der Nom.Pl. vaddhayante wäre dann von dem Sanskrit-Übersetzer fälschlich als 3. Plur Präs, aufgefaßt und mit narakam ātmavadhāya vardhayante übersetzt worden, und schließlich hätte man den Pada, wohl um das metrisch anstößige narakam zu beseitigen, in die jetzige Form umgestaltet.

<sup>1)</sup> Dagegen wird chuddha mit chūdha zusammenhängen, das Hem. 2, 127 als Substitut von kṣipta gelehrt wird. Vgl. Pischel § 66, 420.

<sup>2)</sup> Leider versagt hier das Zeugnis des Kh. Dh. Cvo 14. Barua-Mitra S. 74 (Bailey S. 496, 14). Senart liest auf einem kleinen Bruchstück das entsprechende Wort ruchu, doch dürfte die Lesung kaum richtig sein; Bailey hat eine Lücke.

<sup>3)</sup> Śūnyah scheint alte Lesart zu sein. Sie wird in der tibetischen Übersetzung durch das von K gehotene ston bezeugt. Des gton von T aufgeben, verlassen läßt keineswegs mit Sicherheit auf ksubdhah

<sup>4)</sup> Chakravarti verbessert zu asantem.

<sup>5)</sup> sdig-pa'i sems-kyis ma ñes skyon brgod-pa (doşam vaduti) | bdag ñid bsad phyir dmyal-ba spel-bar zad, Rockhill: ,, He who in the sinfulness of his mind accuses one who is not sinful of guilt, increases his own punishment in hell".

# Abkürzungsverzeichnis

| Α.        | <ul> <li>Anguttaranikāya ed. Merris,</li> <li>Hardy PTS</li> </ul> | BvA.     | = Buddhavamsa-atthakathā<br>ed. Horner                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Aa.       | = Apabhramśa                                                       | Cait.    | = Caitanyacandrodaya ed.                                     |
| AA.       | - Manorathapūraņī (Komm.                                           |          | Nirṇaya-sāgara Press                                         |
|           | zu A.) ed. Hardy, Walleser,                                        | Car.     | = Caraka                                                     |
|           | Kopp PTS                                                           | C-Bair.  | = Calcutta Bairāt                                            |
| Abhp.     | <ul> <li>Abhidhānappadīpikā</li> </ul>                             | Chānd.   | = Chāndogyopaniṣad ed. Böht-                                 |
| Ait.Br.   | = Aitareyabrāhmaņa                                                 |          | lingk                                                        |
| AJPh.     | = American Journal of Philo-                                       | Cp.      | = Cariyâpiṭaka ed. Morris PTS                                |
|           | logy                                                               | CPD:     |                                                              |
| Am.       | = Amarakośa ed. Śivadatta                                          | Cullay.  | = Critical Pali Dictionary                                   |
| AMg.      | = Ardhamāgadhī                                                     | D,       | = Cullavagga ed. Oldenberg                                   |
| Ap.       | = Apadāna ed. Lilley PTS                                           | ν,       | = Dighanikāya ed. Rhys Da-                                   |
| Apast.S.  | = Āpastambaśrautasūtra                                             | DA       | vids, Carpenter PTS                                          |
|           | ep. = Archaeological Survey of In-                                 | DA.      | = Sumangalavilāsinī (Komm,                                   |
|           | dia Annual Report                                                  |          | zu D.) ed. Rhys Davids, Car-                                 |
| AV.       |                                                                    | -        | penter, Stede PTS                                            |
| . x v .   | = Atharvavedasamhitā cd.                                           | Davs.    | = Dāṭhāvaṃsa ed. Morris                                      |
| Avś.      | Roth                                                               |          | JPTS 1884                                                    |
|           | = Avadānašataka ed. Speyer                                         | Deś.     | - Deśināmamālā ed. Pischel,                                  |
| Āyār.     | = Āyārangasutta ed. Jacobi                                         |          | Bühler                                                       |
| D 11      | PTS                                                                | Dh.      | = Dhammapada ed. Fausböll,                                   |
| Bailey    | = Khotan Dharmapada                                                |          | ed. Sumangala Thera PTS                                      |
|           | (= Kh.Dh.) ed. Bailey                                              | DhA.     | = Kommentar zum Dhamma-                                      |
| Bair.     | = Bairāţ                                                           |          | pada ed. Smith, Norman                                       |
| Bālarām.  | = Bālarāmāyaṇa                                                     |          | PTS                                                          |
| BEFEO.    | = Bulletin de l'École Française                                    | Dhātup.  | = Pāṇini's Dhātupāṭha ed.                                    |
|           | d'Extrême Orient                                                   |          | Böhtlingk                                                    |
| B-giri    | = Brahmagiri                                                       | Dhau.    | - Dhauli                                                     |
| Bhattik.  | = Bhaṭṭikāvyam ed. Trivedī                                         | Dhs.     | = Dhammasangani ed. Müller                                   |
| Bower MS. | = B.MS. s. Autorenverzeichnis                                      | 20 110.1 | PTS PTS                                                      |
|           | unter Hoernle                                                      | DhsA.    |                                                              |
| Brh.Ār.   | = Bṛhadāraṇyakopaniṣad                                             | DIISA.   | - Atthasalinī (Komm. zu Dhs.)                                |
| Brh.S.    | = Bṛhatsaṃhitā ed. Kern                                            | Dhtm,    | ed. Müller PTS                                               |
| BSOAS.    | = Bulletin of the School of                                        |          | = Dhātumañjūsā                                               |
|           | Oriental and African Studies                                       | Dhtp.    | <ul> <li>Pāli Dhātupāṭha ed. Ander-<br/>sen-Smith</li> </ul> |
| Buddhac.  | = Buddhacarita ed. Cowell,                                         | Divy.    | - Divyāvadāna ed. Cowell-                                    |
| D         | ed. Johnston                                                       | 7.       | Neil                                                         |
| Bv.       | = Buddhavaṃsa ed. Morris                                           | Dpvs.    | = Dīpavaṃsa cd. Oldenberg                                    |
|           | PTS                                                                | Ed.d.K.  | - Edikt der Königin                                          |
|           |                                                                    |          | D                                                            |

|           | Aprel miles                          |          |                                           |
|-----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| En Ind    | = Epigraphica Indica                 | Kāthop.  | = Kāthopaniṣad ed. Garbe                  |
| Ep.Ind.   | = Felseninschrift                    | Kau.     | = Kauśāmbī                                |
| F.        | = Gāthā                              | Kauţ.    | - Kautilya's Arthasastra ed.              |
| G.        | = Gaŭdavaho ed. Shankar              |          | Shama Shastri                             |
| Ga.       | Pāṇḍurang Paṇḍit                     | Kh.Dh.   | = Kharosthi Dhammapada                    |
| 797       | = Girnār                             | Khp.     | = Khuddakapāţha ed. H.                    |
| Gi.       | = Grammatiker                        |          | Smith PTS                                 |
| Grr.      | = Gujerātī                           | KhpA.    | = Paramatthajotikā I (Komui.              |
| Gu.       | = Saptaśataka des Hāla ed.           |          | zu Khp.) ed. H. Smith PTS                 |
| Н.        | Weber                                | Kī.      | = Kramadiśvara                            |
| 17.1      | = Halāyudha Abhidhānarat-            | Kumāras. | = Kumārasaṃbhava                          |
| Hal.      | namālā ed. Aufrecht                  | KZ.      | = Kuhns Zeitschrift                       |
| 11 -1     | = Harivaṃśa                          | Lalitav. | = Lalitavistara                           |
| Hariv.    | = Hemacandra ed. Pischel             | LN.      | = Lauriyā-Nandagarh                       |
| Hem.      | = Abhidhānacintāmaņi                 | M.       | = Majjhimanikāya ed. Trenck-              |
| Hem.Abh.  | = Anekārthasaṃgraha                  |          | ner PTS                                   |
| Hem.An.   | - Desināmamālā ed. Pischel-          | MA.      | = Papañeasūdanī (Komm. zu                 |
| Hem.Dés.  | Bühler                               | -        | M.) ed. Woods, Kosambi,                   |
| 4         | - Seşas zu Abh.                      |          | Horner PTS                                |
| Hem S.    | - Hindi                              | Ma.      | = Marāṭhī                                 |
| IIi.      | = Hitopadeśa                         | Mahām.   | = Mahāmayūrī ed. S. von Ol-               |
| Hitop.    | = Indogermanische Forschun-          |          | denburg                                   |
| IF.       |                                      | Mahāsamā | jasūtra                                   |
| ****      | gen<br>= Indian Historical Quaterly  |          | = ed. Waldschmidt                         |
| 1HQ.      | Indische Studien, heraus-            | Mahāv.   | = Mahāvagga ed. Oldenberg                 |
| Ind.Stud. | geg. A. Weber. Berlin ab             | Mān.     | = Mānsehrā                                |
|           |                                      | Mańkha.  | — Mańkhakośa ed. Zachariae                |
|           | 1850<br>= Itiyuttaka ed. WindischPTS | Manu.    | — Manusmṛti                               |
| It.       | = [Hyllttaka ed. vilidasin 19        |          | = Mahābhārata                             |
| J         | = Jātaka (einschl, Komm.) ed.        | Med.     | ∠ Medinikośa                              |
|           | Fausböll                             | Mg.      | - Māgadhī                                 |
| JA.       | = Journal Asiatique                  |          | = Mahābodhivaṃsa ed. Strong               |
| Jaim.Up.B | r. = Jaiminiyopanişadbrāhmana        | -        | PTS                                       |
| JAOS.     | = Journal of the American            | Mhv.     | <ul> <li>Mahāvarņsa ed. Geiger</li> </ul> |
|           | Oriental Society                     | Mī.      | = Māhārāstrī                              |
| Jau.      | = Jaugada                            |          | — Milindapañha ed. Trenckner              |
| JBORS.    | = Journal of the Bihar and           | Mrech.   | - Mrcchakatikā                            |
|           | Orissa Research Society              | Myp.     | = Mahavyutpatti ed. Minayeff              |
| JM.       | = Jaina-Māhārāṣḥrī                   |          | - Mahāvastu ed. Senart                    |
| JPTS.     | = Journal of the Pali Text           | Nd.I.    | — Mahāniddesa ed. de la Vallée            |
|           | Society                              | 1101.4   | Poussin-E. J. Thomas PTS                  |
| JŚ.       | = Jaina-Saurasenī                    | Nd.II.   | = Cullaniddesa ed. Stede PTS              |
| K         | = Kālsi                              | Nett.    | - Nettipakarana ed. Hardy                 |
| Kaccāyana | 31, 13 - 3                           |          | PTS                                       |
| Kalpanām  |                                      | NGAW.    |                                           |
|           | ders                                 | Lum NC   | GW. = Nachrichten der Akademie            |
| Kāśikā    | = Kāśikā zu Pāṇiṇi's Gram-           | DZW. IVG | (Gesellschaft) der Wissen-                |
|           | matik ed. Bāla-Sāstrī                |          | schaften in Göttingen                     |
| Käth.     | = Kāṭhakasaṃhitā ed. von             | NT:      | = Nigalī Sāgar                            |
|           | Schroeder                            | Nig.     | 1118011 00801                             |
|           |                                      |          |                                           |

|            | and the state of t | A GOVER ASSISTING | .5                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Niḥs.      | = Niḥ(=naiḥ)sargikā pātayan<br>tikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   S.Br.         | — Šatapathabrāhmaņa cd.<br>Weber                              |
| Nir.       | - Nirukta ed. Roth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sdh.              |                                                               |
| Ρ,         | = Pāli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dun.              | <ul> <li>Saddhammopâyana ed. Morris JPTS 1887</li> </ul>      |
| Pai.       | — Paišācī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sdhp.             |                                                               |
| Paipp.     | = Paippalada-Rezension des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bump.             | = Saddharmapundarika ed.                                      |
| -          | AV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Son               | Kern-Bunyiu Nanjio                                            |
| Pāiyal.    | = Pāiyalaeehi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sep.<br>Sh.       | = Separatedikt                                                |
| Pāņ.       | = Pāṇini's Grammatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si.               | = Shāhbāzgarhī                                                |
| Par.MS.    | = Pariser Handschriften des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sidd.             | = Sindhī                                                      |
|            | Udānavarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | = Siddāpura                                                   |
| Pat.zu Păņ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sk.               | = Sanskrit                                                    |
|            | (Patañjali zu Pāṇ.) ed. Kiel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sn.               | <ul> <li>Suttanipāta ed. Andersen-<br/>Smith PTS</li> </ul>   |
| PD.        | horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SnA,              | = Paramatthajotikā (Komm,                                     |
| Pingala.   | = Childer's Pali Dictionary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | zu Sn.) ed. H. Smith PTS                                      |
| Pj.        | = Prakṛta-Pingalasūtra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPAW.             | = Sitzungsber. d. Preuß. Akad.                                |
| Pkt.       | = Paramatthajotikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | d. Wiss.                                                      |
| PM,        | = Prākrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suśr.             | = Suśrutasamhitā                                              |
| Ps.        | = Pali Miscellany (Trenckner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suttay.           | = Suttavibhanga cd. Olden-                                    |
| 15.        | = Paţisambhidāmagga ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | berg                                                          |
| PTSD.      | Taylor PTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TBr.              | = Taittirīyabrāhmaņa                                          |
|            | = The Pāli Text Society's<br>Pāli-Engl. Dict.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Th.               | = Theragāthā ed. Oldenberg<br>PTS                             |
| Pug.       | = Puggalapaññati ed. Morris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ThA.              | = Paramatthadipani (Komm.                                     |
|            | PTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                 | zu Th.) ed. Woodward                                          |
| PugA.      | = Puggalapaññati-aṭṭhakathā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thi.              | = Therigatha ed. Oldenberg                                    |
|            | ed. Landsberg and Mrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | PTS                                                           |
|            | Rhys Davids JPTS 1913-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ThīA.             | = Parametthadīpanī (Komm.                                     |
| Pv.        | = Petavatthued.MinayeffPTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | zu Thī.) ed. Müller PTS                                       |
| PvA.       | = Petuvatthu-aţthakathā ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tôp.              | = Delhi-Toprā                                                 |
|            | Hardy PTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trik.             | = Trikāṇḍaśeṣa                                                |
| PW.        | = Petersburger Wörterbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TS.               | = Taittirīyasamhitā                                           |
| R,         | = Rāvaṇavaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TUp.              | = Taittiriyopanişad                                           |
| Rām.       | = Rāmāyaṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ud.               | = Udāna ed. Steinthal PTS                                     |
| Rum.       | = Rummindēi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UdA.              | = Udānaţthakathā ed. Wood-                                    |
| Rūpn.      | = Rūpnāth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ward PTS                                                      |
| RV.        | = Rgveda cd. M. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ujjv.             |                                                               |
| Rsabhap.   | = Ŗşahhapañeāśikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1,1.            | = Ujjvaladatta's Komm. zu<br>den Uņādisūtren                  |
| S.         | = Samyuttanikāya ed. Feer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uņādis.           | = Uṇādisūtra                                                  |
|            | PTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uv.               | = Udānavarga                                                  |
| S.         | = Saurasenī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V.                | = Vers (Strophe)                                              |
| SA.        | = Sārathappakāsinī (Komm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vaij.             |                                                               |
|            | zu S.) ed. Woodward PTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Värtt.            | <ul><li>Vaijayantī ed. Oppert 1893</li><li>Vārttika</li></ul> |
| Sadd,      | = Saddaniti ed. H. Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vbh.              |                                                               |
| Sahas.     | = Sahasrām                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1011            | Vibhanga ed. Mrs. Rhys Da-<br>vids PTS                        |
| Sårn.      | = Sārnāth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VbhA.             |                                                               |
| Său.       | = Säulenedikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | = Vibhanga-atthakathā-Sam-                                    |
| SBE.       | = Sacred Books of the East                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | mohavinodani (Komm. zu                                        |
|            | ed. M Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Vbh.) ed. Buddhadatta<br>Thero                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | tuero                                                         |

## Abkürzungsverzeichnis

| ved.           | = vedisch                                | Vv.   | = Vimānavatthu ed. E. R.<br>Gooneratne PTS                         |
|----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Veņīs.<br>Vin. | = Veṇīsaṃhāra cd. Jul. Grill<br>= Vinaya | VvA.  | — Vimānavatthu-aṭṭhakathā                                          |
| Vism.          | = Visuddhimagga ed. Rhys<br>Davids PTS   | WZKM. | ed. Hardy PTS  — Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes |
| Vişnup.        | = Vișņupurāņa                            | Z.    | = Zeile                                                            |
| Vr.            | = Vararuci                               | ZDMG. | = Zeitschrift der Deutschen                                        |
| VS.            | = Vājasaneyisamhitā                      |       | Morgenländischen Gesellsch.                                        |

### Autorenverzeichnis

Andersen, Pāli Glossar = A Pāli Reader with Notes and Glossary, 2 Bdc, Copenhagen, London und Leipzig 1901, 1907.

Bailey = H. W. Bailey, The Khotan Dharmapada, BSOAS XI (1945) S. 488-512.

Bailey, Sh. = D. R. Shackleton Bailey, The Satapañcasatka of Matroeta, Cambridge 1951.

Barua-Mitra = Prakrit Dhammapada based upon M. Senart's Kharosthi manuscript with text [Roman characters], translation and notes by Benimadhab Barua and Sailendranath Mitra, Calcutta 1921.

Beckh = Hermann Beckh, Udanavarga, eine Sammlung buddhistischer Sprüche in tibetischer Spräche, Berlin 1911.

Bimala Charan Law = Law, Bimala Charan, Designation of Human Types (Puggala-paññati), transl., London 1923, PTS Transl. Ser. 2.

Bimala Churn Law = Ders., The minor Anthologies of the Pāli Canon, Part III, Buddbavamsa . . . and Cariyāpiṭaka, transl., London 1938, SB of the Buddhists.

Bloch = Jules Bloch, Les Inscriptions d'Asoka, traduites et commentées, Paris 1950.

Böhtlingk = Otto Böhtlingk, Chāndogyopanişad, kritisch herausgegeben und übersetzt, Leipzig 1889. Bower-MS s. Hoernle.

Burlingame = Eugene Watson Burlingame, Buddhist Legends, translated from the original Pali text of the Dhammapada Commentary, 3 Vels. Cambridge 1921, HOS 28-30.

Burnouf = E. Burnouf, Introduction à l'Histoire du Buddhisme Indien, Paris 1844 (Neudruck 1876).

= E. Burnouf, Le Lotus de la bonne loi (Saddharmapundarika), traduit du sanskrit par...
Paris 1852; noue Ausgabe Paris 1925.

Chakravarti = N. P. Chakravarti, L'Udanavarga sanscrit. Text sanscrit en transcription, avec traduction et annotations, Paris 1930.

Chalmers = Lord Chalmers, Further Dialogues of the Buddha, translated from the Pali of Majjhima Nikāya, 2 Vols., Oxford, 1926, 1927 (Sacred Books of the Buddhists 5, 6). Siehe auch Cowell.

Charpentier = Jarl Charpentier, The Uttaradhyayanasūtra, being the first Mūlasūtra of the Śvetambara Jains, edit. by ... Uppsala 1922.

Childers = (PD) - Dictionary of the Pali Language, by R. C. Childers, London 1875.

Cowell = E. B. Cowell, The Jātaka, or Stories of the Buddha's Former Births transl... under the editorship of ... 7 Vols. Vol. 1 Robert Chalmers, Vol. 2 W. H. D. Rouse, Vol. 3 H. T. Francis and R. A. Neil, Vol. 4 W. H. D. Rouse, Vol. 5 H. T. Francis, Vol. 6 E. B. Cowell and W. H. D. Rouse, Vol. 7 Index, Cambridge 1895, 1895, 1897, 1904, 1905, 1907, 1913.

Davids = T. W. Rhys Davids, The Questions of King Milinda, transl., Oxford 1890, 1894, SBE 35, 36. Davids, Mrs. = Mrs. Rhys Davids, Psalms of the early Buddhists, I. Psalms of the Sisters, London 1909 (1932); II. Psalms of the Brethren, 1913 (1937), PTS.

Davids, T. W. und C. A. F. = T. W. Rhys Davids (und C. A. F. Rhys Davids in Vol. 2 und 3), Dialogues of the Buddha, translated from the Pāli of the Dīgha Nikāya, 3. Vols., London 1899, 1910, 1921 (Sacred Books of the Buddhists 2, 3, 4.)

Davids-Oldenberg = T. W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg, Vinaya Texts transl., Part. 1, 2, 3, Oxford 1881, 1882, 1885, SBE 13, 17, 20.

Davids-Sumangala Thera = The Book of the Kindred Sayings (Samyuttanikāya) or grouped Suttas, 5 Vols. 1917, 1922, 1925, 1927, 1930; Vol. 1 transl. by Mrs. Rhys Davids assisted by Sūriyagoda Sumangala Thera, Vol. 2 transl. by Mrs. Rhys Davids assisted by F. L. Woodward, Vol.3—5 transl. by F. L. Woodward.

Davids-Woodward vgl. Davids-Sumangala Thera.

Deussen - Paul Deussen, Sechzig Upanishad's des Veda, Leipzig 1897.

Dutoit = Julius Dutoit, Jātakam, das Buch der Erzählungen aus früheren Existenzen Buddhas... ins Deutsche übersetzt, 7 Bde. 1908, 1909, 1911, 1912, 1914, 1916, 1921.

Edgerton BHSD, bzw. BHSG. - Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit, Grammar and Dictionary, New Haven 1953.

Fausböll = V. Fausböll, The Suttanipata . . . translated . . ., Oxford 1881, SBE 40.

Francis-Neil vgl. Cowell.

Franke = R. O. Franke, Dighanikāya, das Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons, in Auswahl übersetzt, Göttingen 1913 (Quellen der Religions-Geschichte, Gruppe 8, Bd. 4).

Gehman = Jean Kennedy and Henry S. Gehman, The Minor Anthologies of the Pali Canon, Part IV, Vimāna Vatthu and Peta Vatthu, transl. by . . . respectively, London 1942.

Geiger - Geiger, W., Pāli, Literatur und Sprache. Straßburg 1916 (Grundr. d. ind. ar. Phil. u. Altertumsk. I, 7).

= Wilhelm Geiger, Samyutta-nikāya, die in Gruppen geordnete Sammlung . . . ins Deutsche übertragen, Bd. 1, 2, München-Neubiberg 1930, 1925,

= Wilhelm Geiger (assisted by Mabel Haynes Bode), The Mahāvaṃsa or the Great Chronicle of Ceylon, transl., London 1912.

Geldner = Karl Friedrich Geldner, Der Rig-Veda, aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt . . . 3 Bde., 1951, HOS Vol. 33-35.

Hare = F. L. Woodward (Vol. 1, 2, 5) and E. M. Hare (Vol. 3, 4), The Book of Gradual Sayings (Anguttara nikāya), transl., 5 Vols., London 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, PTS Transl. Ser. 22, 24, 25, 26, 27.

Horner = 1. B. Horner, The Book of the Discipline, Vol. 1, 2, 3 (Suttavibhanga), London 1938, 1940, 1942, Vol. 4 (Mahavagga), 5 (Cullavagga), 1951, 1952 (= SB of the Buddhists, Vol. X, XI, XIII, XIV, XX)

Hoernle = A. F. Rudolf Hoernle, The Bower Manuscript . . . ed., Calcutta 1893-1912, Archaeological Survey of India, New Imperial Series 22.

Hultzsch = E. Hultzsch, Inscriptions of Aśoka, Oxford 1925, Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. I, New Edition.

Jacobi - II. Jacobi, Ausgewählte Erzählungen in Mähärästri, Leipzig 1886.

Jones = J. J. Jones, The Mahavastu, transl., Vol. 1, 2, London 1949, 1952 (SB of the Buddhists, Vol. XVI, XVIII).

Kennedy - vgl. Gehman.

Kern = H. Kern, The Saddharma-Pundarika, or the Lotus of the True Law, transl., Oxford 1909, SBE 21.

Kern, Bijdrage = H. Kern, Bijdrage tot de Verklaring van eenige Woorden in Pali-Geschriften voorkomende, Amsterdam 1886 (Abdruck in 'Verspreide Geschriften' Tweede Deel).

Kern, Toev. = H. Kern, Toevoegselen op't Woordenbuck van Childers; 2 pts. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, N. R. XVI, 4-5, 1916).

Konow = Sten Konow, Kharoshthi Inscriptions with the exception of those of Asoka, Calcutta 1929, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. II, Part. I.

Kuhn, Beiträge = E. Kuhn, Beiträge zur Pāli-Grammatik, Berlin 1875.

Law s. Bimala Charan L.

List = H. Lüders, List of Brāhmī Inscriptions, Epigraphia Indica Vol. X, Appendix.

Lüders = Heinrich Lüders, Philologica Indica, Göttingen 1940.

Lüders E. = Else Lüders, Buddhistische Märchen aus dem alten Indien. Ausgewählt und übersetzt, mit einer Einleitung von Heinrich Lüders, Jena 1921.

Lüders, Würfelspiel = H. Lüders, Das Würfelspiel im alten Indien, Abh. Gött. Ges. Wiss., Phil. Hist. KI., Neue Folge IX, 2, 1907, S. 1-75. Abgedruckt in Philologica Indica, Göttingen 1940.

Mehendale, Aśokan Inscr. = M. A. Mehendale, Aśokan Inscriptions in India (A Linguistic Study, together with an exhaustive Bibliography), Bombay 1948,

Mehendale, Historical Grammar - M. A. Mehendale, Historical Grammar of Inscriptional Prakrits, Poona 1948.

Müller, P. Gr. = E Müller, A Simplified Grammar of the Pali Language, London 1884.

Müller, M. = F. Max Müller, The Dhammapada . . . transl., Oxford 1881, SBE 10.

Neumann - Karl Eugen Neumann, Die Reden Gotamo Buddho's, aus der längeren Sammlung Dighanikāyo des Pāli-Kanons übersetzt, 2. Aufl., 3 Bde, München 1927, 1928.

= Ders., desgl. aus der mittleren Sammlung Majjhimanikäyo des Päli-Kanons, 3. Aufl., 3 Bdc, München 1922.

= Ders., Die Lieder der Mönche und Nonnen Gotamo Buddho's. Aus den Theragatha und Theragāthā . . . übersetzt, 2. Aufl., München 1923. .

Nyāṇatiloka = Bhikkhu Nyāṇatiloka [Anton Gueth], Die Reden des Buddha aus der "Angereihten Sammlung" — Anguttara-Nikāya — des Pāli-Kanons, übersetzt, 5 Ede, 1907, 1911, 1914, 1912, 1920; 2. Aufl. München 1922/23.

= Ders , Die Fragen des Milinda . , . ins Doutsche übersetzt, 2 Bde, Breslau 1913—14, München 1924,

Oertel = H. Oertel, The Syntax of Cases in the Narrative and Descriptive Prose of the Brahmanas, Heidelberg 1926.

Pe Maung Tin = Pe Maung Tin, The Path of Purity, being a translation of Buddhaghosa's Visuddhimagga, 3 Vols., London 1923, 1929, 1931, PTS Transl. Ser. 11, 17, 21.

Pischel = R. Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, Straßburg 1900 (in Grundriß der indo arischen Philologie und Altertumskunde Bd. I. Heft 8).

Rockhill = W. Woodville Rockhill, Udānavarga: a Collection of Verses from the Buddhist Canon, compiled by Dharmatrāta, transl. from the Tibetan of the Bkah-ligyur, London 1883 (1892).

Rouse vgl. Cowell.

Seidenstücker = Karl Seidenstücker, Itivuttaka, das Buch der Herrnworte . . . in erstmaliger deutscher Übersetzung, Leipzig 1922.

Senart = Émile Senart, Le Manuscrit Kharosthî du Dhammapada. Les Fragments Dutreuil de Rhins, JA. 9e Sér. 12 (1898), 193-308.

Smith = Saddanīti, la Grammaire Palie d'Aggavaṃsa. Texte établi par Helmer Smith, 3 Teile, Lund 1928, 1929, 1930 (IV. Tables 1949). (Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis 12.1, 2, 3, 4).

Speyer = Speijer, J. S., Sanskrit Syntax, Leyden 1886.

Trenckner PM. = V. Trenckner, Pāli Miscellany, London 1879 (= Critical and philological Notes, etc. in JPTS, 1908, 102-151).

Wackernagel = J. Wackernagel, Altindische Grammatik, Göttingen 1896 (Bd. Iff.).

Waldschmidt = E. Waldschmidt, Bruchstücke buddhistischer Sütras aus dem zentralasiatischen Sanskrit Kanon I. Leipzig 1932.

Watters - Th. Watters, On Yuan Chwang's Travels in India, 2 Bde, London 1904-1905.

Weber = A. Weber, Das Saptasatakam des Hala, herausgegeben, Leipzig 1881.

Whitney = William Dwight Whitney, Atharva-Veda Samhitā, transl., 2 Bde, Cambridge, Mass., 1905, HOS 7, 8.

Windisch = E. Windisch, Mära und Buddha, Leipzig 1895 (Abh. d. phil. hist. Classe der Kön. Sächs. Akad, d. Wiss. Bd. XV, 4).

Woodward vgl. Davids-Sumangala Thera, vgl. Hare.

Woodward = F. L. Woodward, The Minor Anthologies of the Pali Canon, Part 11, Udana, Itivuttake. transl., London 1935 (SB of the Buddhists).

Zachariae = Theodor Zachariae, Beiträge zur indischen Lexicographie, Berlin 1883.

Zimmer = Heinrich Zimmer, Karman, ein buddhistischer Legendenkrauz, übers., München 1925.

## Stellenverzeichnis

|     |         |      |     |         |      |     |         |      | _        |      |
|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|----------|------|
|     | A.      |      | Bd. | S.      | 8    | Bd. | S.      | \$   | Bd. S.   | ş    |
| Bd. | S.      | § 1) | II  | 54      | *21  | III | 433     | 34   | V 139ff. |      |
| I   | 25      | 38   |     | 70      | *182 |     | 436     | *47  | 149      | 77   |
| 1   | 48      | 130  |     | 71      | 38   | IV  | 10      | 38   | 155      | *46  |
|     | 66      | 58   |     | 72      | *220 |     | 16      | *163 | 166      | *65  |
|     | 99      | 105  |     | 97      | *46  |     | 25      | - 30 | 168f.    | *65  |
|     | 99      | 161  |     | 117     | 120  |     | 47f.    | *226 | 171      | 221  |
|     | 132     | *182 |     | 122     | 130  |     | 48      | 185  | 174      | 221  |
|     | 142     | *193 | ,   | 123 if. | 51   | -   | 65      | *163 | 190      | 38   |
|     | 152     | 173  |     | 1701.   | 39   |     | 91      | 184  | 195      | 35   |
|     | 1531.   | 61   |     | 171     | 39   |     | 100     | 83   | 202      | 35   |
|     | 154     | 29   |     | 174     | *77  |     | 131     | 67   | 205      | 48   |
|     | 199     | *30  |     | 181     | *30  |     | 138     | *232 | 230      | 30   |
|     | 202 ff. | 91   |     | 202     | 39   |     | 195     | 99   | 289      | 35   |
|     | 204     | *58  |     | 206     | 55   |     | 199     | *42  | 312      | *57  |
|     | 215     | *42  |     | 209     | 48   |     | 226     | *47  | AA.      |      |
|     | 223 f.  | 186  |     | 252     | 47   |     | 228     | *22  |          |      |
|     | 227     | 114  |     | 16      | 81   |     | 258     | *42  | Bd. S.   | §    |
|     | 241     | 55   |     | 30      | *111 |     | 282     | 173  | I 215    | 42   |
|     | 248     | 89   |     | 31      | 111  |     | 290     | *61  | Λp.      |      |
|     | 254     | 81   |     | 32      | 111  |     | 293     | 159  | S. Z.    | §    |
|     | 257     | 81   |     | 41      | *99  |     | 299     | *164 | 18. 8    | 42   |
|     | 283     | *76  |     | 50      | 89   |     | - 300f. | *226 | 118, 23  | 53   |
|     | 284 f.  | 39   |     | 84      | 60   |     | 423     | *131 | 126, 9   | 53   |
|     | 285     | 39   |     | 84      | *130 |     | 435 f.  | 164  | 129. 3   | 125  |
|     | 295     | 55   |     | 114     | *46  | -   | 4571.   | *226 | 204.10   | 182  |
|     | 299     | 173  |     | 122     | 35   |     | 2       | *57  | 248, 6   | 53   |
| 11  | 3       | *221 |     | 145     | *162 |     | 50      | *107 | 369. 7   | 42   |
| 11  | 10      | 186  | 1   | 163     | *111 |     | 59      | 114  | 303. 7   | -1.4 |
|     | 33      | 39   |     | 175     | 30   | F.  | 60      | 42   | Abhp. E) | §    |
|     | 40      | *224 |     | 195     | *46  | 1   | 60      | *194 | 175      | 27   |
|     | 42      | *30  |     | 239     | *42  |     | 62      | *83  | 259      | 27   |
|     | 43      | 30   | 1   | 265     | 58   |     | 72 f.   | *164 | 456      | 32   |
|     | 51      | *46  |     | 324     | 185  |     | 741.    | 162  | 461      | 35   |
|     | 51      | 173  |     | 393     | *162 |     | 126     | *193 | 539      | 26   |
|     | 52      | *71  |     | 394     | 186  | 1   | 136     | 61   | 1010     | 44   |
|     | 02      | 1 1  | 1   | 00%     | 200  | 1   |         |      |          |      |

<sup>1)</sup> Bleibt der genannte Paragraph ohne Stern, so ist die angegebene Textstelle nur erwähnt; mit Stern ist sie besprochen oder eingehender zitiert.

<sup>2)</sup> Zitate nach PTSD, bzw. CPD,

|       | An                | a.            |          | B  | 1.  | S.  | Z.  | §    | Ort          | §          | Ort          | ş    |
|-------|-------------------|---------------|----------|----|-----|-----|-----|------|--------------|------------|--------------|------|
| Buch  | і Кар             | . V.          | 8        | 3  | 2   | 85. | L   | 38   |              | 152        | Dhau.Sep. II | - 87 |
| 1.    | 6.                | 21            | 46       | ;  | 2   | 85. | 5   | 38   |              | 178        | Jau.Sep. I   | 94   |
| 2.    | 6.                | 48            | 47       | I  | I   | 9.  | 3   | 99   | F. VII       | 24         |              | 149  |
| 3,    | 1.                | 38            | 47       |    |     | 13. | 5   | 99   |              | 40         |              | 152  |
| 3.    | 1.                | 96            | 171      | -  |     | 30. | 5   | *101 | -            | 88         |              | 87   |
| 3.    | 1.                | 110           | 37       |    |     | 40. | 4   | *101 | F. VIII      | 3          | Jau.Sep. II  | 94   |
|       | 137               |               |          |    |     | 58. | 5   | *101 | -1-          | 152        |              | 149  |
|       | AV.               |               | \$       |    |     | 71. | 5   | *101 | F. IX        | 40         | Ed.d.K.      | 152  |
| I     | 17.               | 1             |          |    |     | 88. | 2   | *101 |              | 88         | Kau.         | 81   |
|       | 22.               | 1             |          |    |     | 96. | 7   | 99   |              | 149        | Sāñchī       | 81   |
| F 7 7 | 22.               | 2             |          |    |     | 96. | 11  | 99   |              | 152        | Sārn.        | 81   |
| IV    | 6.                | 3             |          | -  |     | 01. | 9   | *101 | F. X         | 40         | Rum.         | 152  |
|       | 7.                | 3             |          |    |     | 14. | 12  | 38   |              | 116        |              | 88   |
|       | 7.                | 5             |          |    |     | 15. | 2   | 38   |              | 152        | Rūpn.        | 149  |
|       | 7.                | 6             | *29      |    |     | 17. | 6   |      | F. XI        | *30        | Sahas.       | 24   |
|       | 17.<br>29.        | 4             | 28       |    |     | 25. | 9   | *101 |              | 152        |              | 149  |
| · V   | $\frac{29}{23}$ . | 3             | 123      |    |     | 40. | 4   | 101  | F. XII       | 40         | Bair,        | 149  |
| VI    | 127.              | 4             | 28<br>28 |    |     | 35. | 3   | *101 |              | 88         | C-Bair;      | 22   |
| A T   | 141.              | $\frac{1}{2}$ | 28       |    |     | 94. | 14  | *164 | 771          | 99         |              | 87   |
| VII   | 117.              | 1             | 27       |    |     | 96. | 7   | *101 | F 77777      | 218        |              | 174  |
| VIII  | 6.                | 12            | 28       |    |     | 97. | 13- | *226 | F. XIII      | 32         | Maski        | 22   |
| , 111 | 8.                | 24            | 28       |    | 13  | 99, | 4   | 108  |              | *40        | 200          | 149  |
| IX    | 7.                | 17            | 28       |    | A   | śok | а   |      |              | 88         | B-giri       | 149  |
| 125   | 8.                | 1             | 28       | Oı |     |     |     | 8    |              | 149        | Sidd.        | 149  |
|       | 8.                | 19            | *29      | F. | I   |     |     | *30  | F. XIV       | 186<br>*40 |              | 219  |
| X     | 9.                | 18            | 28       |    | •   |     |     | 40   | r. Alv       | 740        | Āpast.S.     | §    |
| XI    | 3.                | 7             | 28       |    |     |     |     | 152  | Säu. I       | 159        | 22. 14       | 38   |
|       | 5.                | 25            | 28       | F. | II  |     |     | 24   | Său, II      | 174        | -2, 11       | 90   |
| XII   | 4.                | 4             | - 28     |    |     |     |     | 40   | Säu. III     | 152        | Āyār.        | §    |
| XIV   | 1.                | 26            | 28       |    |     |     |     | 83   |              | 174        | 2. 1. 3. 3   | 234  |
|       | 2.                | 23            | - 28     | F. | III |     |     | *30  | Säu. IV      | 116        | 2. 1. 5. 5   | 234  |
|       | 2.                | 48            | 28       |    |     |     |     | 173  |              | 149        | 2. 1. 9. 2   | 234  |
| XV    | 1.                | 7             | 28       | F. | IV  |     |     | 12   |              | 152        | 2, 1, 9, 4   | 234  |
|       | 1.                | 8             | 28       |    |     |     |     | 24   | Säu. V       | 56         | 2. 1. 9. 5   | 234  |
| XIX   | 9.                | 8             | 28       |    |     |     |     | *3() |              | 152        | 2. 1. 9. 6   | 234  |
|       | A 1               | -             | -        |    |     |     |     | *40  | Säu, VI      | 53         | 2, 4, 10, 2  | 234  |
| Б.    | Avś               |               | - 1      |    |     |     |     | 88   |              | 152        | 2. 1. 10. 3  | 234  |
| Bd.   | S.                |               | §        |    |     |     |     | 152  | Säu. VII     | 3          | 2. 3. 2. 13  | 234  |
| I     | 24.               | 2             | 41       | F. | V   |     |     | 24   |              | 4          |              |      |
|       | 187.              | 6             | *45      | F. | V   |     |     | 40   |              | 88         | It.          |      |
| 1     | 228.              | 1             | *226     |    |     |     |     | 63   | Säu. VII     | 99         | S. Z.        | §    |
|       | 229.              | 2             | *101     |    |     |     |     | 94   |              | 152        | 3, 7         | *4   |
|       | 233.              | 14            | *164     |    |     |     |     | 99   | Dhau.Sep. I  | 63         | 3. 20        | *4   |
|       | 242.              | 11            | *45      |    |     |     |     | 152  |              | 149        | 5. 13        | *4   |
|       | 246.              | 13            | *45      | 1  | -   |     |     | 218  | ,            | 152        | 6. 1         | *4   |
|       | 260.              | 6             | 99       | F  | VI  |     |     | 40   |              | 218        | 6. 21        | *4   |
|       | 273.              | 7             | 137      |    |     |     |     | 94   | Dhau.Sep. II | 149        | 7. 11 *      | *4   |

| Kan, V. SKap. V. SKathop                             |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| It.   Nap. v.   129   29   21   26   224   Kap. Vers | §       |
| S. Z. \$ 2. 14 *189 1. 12                            | *195    |
| 7. 25                                                | *195    |
| 8. 12                                                |         |
| 9. 1 187 3. 4 151 31 45 108 Kāśikā z                 | u       |
| 10. 19 226 3. 9 131 32 48 *216 Pan.                  | 3       |
| 16. 17 *193 3. 11 *20 22 20 *962 IV 1. 15            | 2 183   |
| 20. 14 *83 3. 14 *61                                 |         |
| 24. 13 *224 4. 9 Kumāra                              | S.      |
| 33. 14 *194 4. 7 *100 22 52 *403 Gesang V.           | §       |
| 41. 2 1 4. 7 120 120 1 39                            | 132     |
| 42. 4 *226 4. 8 *200 55. 51                          |         |
| 56. 11 *182 4. 10 *231 RV. § Kaut.                   | §       |
| 84. 1 f. 34 4. 21 7234 1 28. 4 37 67                 | 99 ~    |
| 99. 3 53 4. 28 4197 65. 4 27 179                     | 99      |
| 109. 12 187 5. 17 *22 135 6 27                       |         |
| 111 3 *182 5. 23 235 III 5. 4 27 Kh.Dt               | ١.      |
| 6. 6 224 77 70 7 36 00 7                             | §       |
| Ully, zu Onadis. 7 8 6. 6 137 WHY 4 24 33 At 4       | *22     |
| 1. 5 6. 8 *229 IN 69 8 97 A2 9                       | 200     |
| Headin b 8 6. 9 226 75 4 27 Az 7                     | *24     |
| 3. 87 183 7. 1 224 97. 11 27 A <sup>2</sup> 8        | *199    |
| 7. 2 224 y 05 98 43 7                                | 86      |
| Ud. 7. 3 224 A 65. 26 33 A3 10                       | 199     |
| V Alacks 81 7 7 ***)**/4                             | *234    |
| ***************************************              | *193    |
| TT 6 *27 7 49 *998 01. 1                             | *231    |
| *216 90. 1                                           | *224    |
| TV E 66 0 9 *948 130. 7                              | 167     |
| 7 *44 0 Z *221 103. 5 At B 11                        | 199     |
| *100 2 *210 163. 6 27 6 30                           | *91     |
| \$927 all G \$2                                      |         |
| 467 100                                              | *105    |
| 447                                                  | *232    |
| UdA. (44 40 *01 Ait Br. 1) 8 C 14                    | 236     |
| G 7 8 11. AV 420 9 97 C <sup>vo</sup> 31             | *233    |
| 200 07 49 12. 0 0 14 40 97 GV 32                     | *82     |
| 12. 10                                               |         |
| Kh.Dh. (                                             | Bailey) |
| Kap. V. S S. V.                                      | §       |
| 1. 2 **104   2. 2. 32   25   490. 7                  | *24     |
| 1. 13 *232 18. 8 *191 *292 490. 7                    | 86      |
| 1. 16 *105 18. 15 *222 Kalpanam. 490, 8              | *199    |
| 1. 17 *140 19. 1 100 S. \$ 490, 10                   | 199     |
| 1. 31 *76 19. 2 *100 34, Anm. 7 81 490, 40           | *234    |
| 1. 35 *236 19. 3 100 K5th 490. 11                    | *193    |
| 2. 5 *233 28. 6 107                                  | *231    |
| 2. 6                                                 | *22     |
| 2. 13 *222 29. 15 20 224 25. 4 *29 491. 4            |         |

<sup>1)</sup> Zitate nach PW. 2) Zitate nach Pischel.

| KI   | n.Dh. | (Bail | ey)  | Buch  | Kap. | Abso | ehn. § | J.   | G. | §    | J.   | G. | §    |
|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------|------|----|------|------|----|------|
| S.   | v.    |       | §    | VI    | 2.   | 1    | *112   | 52.  | 1  | *23  | 271. | 2  | *109 |
| 492. | 11    |       | 167  |       | 2.   | 1    | 122    | 55.  | 1  | *199 | 277. | 1  | *27  |
|      |       |       |      |       | 2.   | 7    | 81     | 56.  | 1  | *199 | 280. | 1  | *207 |
| 495. | 9     |       | *140 |       | 3.   | 1    | *156   | 62,  | 1  | 15   | 286. | 3  | 4    |
| 495. | 10    |       | *232 |       | 3.   | 10   | *130   | 62.  | 1  | *115 | 290. | 1  | 31   |
| 495. | 32    |       | *105 |       | 4.   | 6    | *173   | 73.  | 1  | *145 | 293. | 1  | *29  |
| 496. | 14    |       | 236  |       |      | 2    | 63     | 75.  | 1  | 172  | 295. | 3  | *49  |
| 496. | 31    |       | *233 |       | 10.  |      | 39     | 77.  | 1  | *37  | 297. | 3  | *89  |
| 496. | 32    |       | 82   | ***** | 18.  | 1    |        | 80.  | 1  | *171 | 299. | 1  | *133 |
|      |       |       |      | VII   | 3.   | 11   | 135    | 87.  | 1  | *96  | 307. | 1  | *227 |
|      | Kl    | ip.   |      |       | 3.   | 12   | *87    | 91.  | 1  | *37  | 316. | 1  | 28   |
| S.   | Z.    |       | 8    |       | 3.   | 14   | *38    | 108. | 1  | *171 | 318. | 1  | - 81 |
| 3.   | 29    |       | *42  |       | 4.   | 5    | 48     | 115. | 1  | *206 | 319. | 1  | 61   |
| 4.   | 15    |       | 94   |       | 5.   | 2    | 162    | 115. | 1  | 90   | 319. | 2  | 99   |
| 8.   | 25f.  |       | *102 | VIII  | 4.   | 3    | *71    | 128. | 1  | 35   | 344. | 3  | 89   |
|      |       |       |      |       | 10.  | 3    | *110   | 143. | 1  | 39   | 355. | 2  | *187 |
|      | Kh    | pA.   |      | 100   | 11.  | 17   | *100   |      | 2  | *199 | 355. | 3  | *29  |
| S.   | 7.    |       | 8    |       | 12.  | 11   | *100   | 156. | 2  |      | 357. | 3  |      |
| 50.  | 26    |       | 50   | IX    | 5.   | - 1  | *107   | 158. |    | 227  | 357. | 5  | *139 |
| 58.  | 25    |       | 146  | X     | 12.  | -    | 135    | 165. | 1  | 54   |      |    | *139 |
| 61.  | 31    |       | 37   |       | 22.  | 3    | 29     | 165. | 1  | *204 | 359. | 3  | 77   |
| 166. | 13    |       | 42   | XI    | 1.   | 1    | *76    | 167. | 1  | *22  | 359. | 5  | 77   |
| 166. | 16    |       | 42   | XII   | 1.   | 2    | 169    | 167. | 2  | *22  | 362. | 1  | *15  |
| 248. | 12    |       | 102  | 2611  | 1.   | 3    | *21    | 167. | 2  | *23  | 366. | 2  | 111  |
| 240, | 14    |       | 10-  |       | 1.   | 0    | 21     | 174. | 2  | *110 | 367. | 1  | 90   |
|      | Ca    | p.    | \$   |       | C    |      |        | 175. | 2  | *110 | 373. | 4  | 42   |
|      |       |       | 156  |       |      |      |        | 182. | 2  | *130 | 373. | 5  | 159  |
|      | 6,2   |       | 100  | Buch  | Erz. | V.   | §      | 187. | 2  | *142 | 374. | 3  | 150  |
|      | Cn    | llav. |      | 1     | 1.   | 3    | 123    | 190. | 2  | *183 | 375. | 5  | *21  |
| D 1  |       |       | la e | III   | 10.  | 7    | 172    | 193. | 2  | *77  | 378. | 1  | *61  |
|      | Kap.  |       |      |       | 6.   | 2    | 156    | 201. | 1  | *233 | 382. | 2  | 89   |
| I    | 9.    | 1     | 161  |       |      |      |        | 201. | 1  | *82  | 382. | 16 | 82   |
|      | 13.   | 1     | 184  | Chā   | nd.  |      | 8      | 201. | 2  | *82  | 382. | 16 | 193  |
| 11   |       | 1     | 161  | 2.    | 9. 4 |      | *33    | 202. | 1  | 97   | 383. | 5  | 35   |
| III  |       | 2     | *161 |       | 0    |      |        | 202. | 1  | *195 | 383. | 7  | 35   |
| IV   | 4.    | 1     | *99  |       | 1    |      |        | 203. | 1  | *220 | 387. | 1  | 89   |
|      | 4.    | 7     | 71   |       |      |      |        | 204. | 2  | *59  | 387. | 2  | 89   |
|      | 5.    | 1     | *71  | J.    | G.   |      | 8      | 206. | 1  | 77   | 388. | 1  | *10  |
|      | 14.   | 5     | *46  | 2.    | 1    |      | *124   | 218. | 1  | *52  | 394. | 4  | 38   |
| V    | 6.    | -     | *220 | 14.   | 1    |      | 31     | 218. | 1  | *215 | 394. | 4  | *186 |
|      | 7.    | 2     | 189  | 16.   | 1    |      | *71    | 218. | 2  | *52  | 395. | 2  | 99   |
|      | 11.   | 3     | 81   | 17.   | 1    |      | *24    | 218. | 2  | *215 | 398. | 4  | 112  |
|      | 13.   | 2     | 81   | 17.   | 1    |      | *74    | 223. | 1  | *226 | 398. | 4  | *89  |
|      | 15.   | _     | *111 | 22.   | 1    |      | *136   | 225. | 1  | 99   | 400. | 10 | 221  |
|      | 16.   | 2     | *76  | 25.   | 1    |      | *222   | 228. | 1  | *208 | 401. | 1  | *37  |
|      | 17.   | 2     | *76  | 27.   | 1    |      | *186   | 239. | 2  | 29   | 401. | 2  | *37  |
|      | 28.   | 2     | 71   | 32.   | 1    |      | 98     | 269. | 3  | 167  | 402. | 8  | *94  |
|      | 29.   | . 2   | *76  | 44.   | 1    |      | *47    | 270. | 1  | 134  | 403. | 2  | *201 |
|      | 29.   | 1     | 135  |       | 1    |      | *23    | 271. | 1  | *109 | 403. | 5  | *201 |

|              |     |             | 1 0                | - 0      | T 73               |             | 1 C                | P         |
|--------------|-----|-------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|
|              | J.  |             | J. G.              | \$       | J. G.              | §           | J. G.              | \$        |
| J.           | G.  | §           | 467. 4             | *235     | 504. 4             | 90          | 526. 6             | *144      |
| 405.         | 2   | *219        | 467. 6             | *222     | 504. 15            | 41          | 526. 22            | 77        |
| 405.         | 6   | *34         | 467. 7             | *999     | 506. 1             | *83         | 526. 25            | *144      |
| 406.         | 4   | *29         | 472. 1             | *214     | 506, 22            | *99         | 526. 27            | *144      |
| 406.         | 5   | *29         | 472. 4             | *214     | 506. 32            | 98          | 526, 32            | *132      |
| 409.         | 5   | 76          | 474. 7             | 138      | 509. 9             | *61         | 526, 35            | 105       |
| 409.         | 6   | 76          | 475. 12            | *24      | 509. 13            | *23         | 526, 43            | *68       |
| 409.         | 7   | *24         | 477. 1             | *144     | 510. 1             | *105        | 526, 47            | 91        |
| 411.         | 4   | *23         | 477. 7             | *4       | 511. 9             | 65          | 527. 10            | *68       |
| 411.         | 7   | *33         | 477. 8             | *74      | 511. 26            | 90          | 527. 10            | 91        |
| 412.         | 4   | 81          | 480. 1             | 123      | 512, 11            | 159         | 527, 10            | *119      |
| 412.         | 5   | *4          | 482. 7             | *145     | 513. 2             | 97          | 527. 10            | 132       |
| 413.         | 1   | 75          | 482. 8             | 92       | 513. 3             | 97          | 527. 57            | *193      |
| 418.         | 6   | 77          | 482. 12            | 92       | 513. 3             | *120        | 527. 67            | *193      |
| 422.         | 14  | 42          | 483. 1             | 23       | 514. 6             | *24         | 528. 3             | *204      |
| 426.         | 6   | *42         | 483. 2             | 23       | 514. 31            | *196        | 528, 36            | *57       |
| 427.         | 2   | *125        | 483. 3             | 23       | 514. 32            | *196        | 528. 57            | *77       |
| 429.         | 7   | *138        | 483. 4             | 23       | 514. 35            | *196        | 529. 9             | *234      |
| 429.         | 8   | *138        | 484. 1             | 93       | 515. 7             | *178        | 529. 17            | 29        |
| 432.         | 8   | 236         | 484. 5             | 93       | 515. 8             | 75          | 529, 27            | *57       |
| 434.         | 3   | *23         | 484. 6             | 93       | 515, 12            | 75          | 529. 34            | *13       |
| 436.         | 4   | 37          | 484.14             | 93       | 515. 16            | 75<br>75    | 529, 35            | 42        |
| 436.         | 8   | *193        | 484, 16            | 93       | 515. 34            | 75          | 529, 36            | 95        |
| 438.         | 7f. | 122         | 486, 2             | 52       | 515. 36            | 75<br>*94   | 529, 65            | *24       |
| 440.         | 5   | *186        | 486. 2             | 77       | 516. 5             | *21         | 530, 28            | *110      |
| 440.         | 9   | *186        | 486. 6             | 52       | 516, 19            | *24<br>*24  | 530, 30            | 42        |
| 440.         | 13  | *110        | 486. 7             | *24      | 516, 44            |             | 531. 6             | *101      |
| 442.         | 3f. | 94          | 486, 12            | *226     | 518. 6             | *71         | 531, 37            | *236      |
| 442.<br>443. | 7 3 | 132         | 486. 13            | 13<br>27 | 518. 29            | *54<br>*204 | 531.50             | *15       |
| 444.         | 6   | 141<br>*209 | 486, 14<br>488, 16 | *223     | 518, 29<br>519, 17 | *141        | 531. 51<br>531. 52 | *15       |
| 446.         | 1   | 72          |                    | 75       | 519, 17            | *32 .       | 531. 52            | *15       |
| 446.         | 1   | 147         | 495. 1             | 99       | 519. 29            | *54         | 532, 58            | 98<br>*82 |
| 446.         | 3a  | *77         | 496, 11            | 72       | 519. 29            | 132         | 532, 58            | *193      |
| 446.         | 6   | *57         | 496. 11            | 147      | 519. 30            | *89         | 532, 67            | *74       |
| 446.         | 7   | *57         | 496. 16            | 84       | 520. 6             | 29          | 532. 75            | *182      |
| 447.         | 5   | *209        | 498. 14            | 193      | 522, 5             | *24         | 533, 28            | *12       |
| 448.         | 3   | *59         | 498. 16            | 52       | 522. 8             | *36         | 533, 30            | *12       |
| 455.         | 1   | 81          | 498, 28            | 146      | 522, 18            | *142        | 533, 36            | *12       |
| 458.         | 7   | 159         | 501. 2             | *162     | 522, 28            | *77         | 534, 32            | *83       |
| 458.         | 13  | *195        | 501. 4             | *162     | 523, 14            | *83         | 534. 32            | 194       |
| 458.         | 14  | *195        | 501. 6             | *162     | 523. 16            | 132         | 534. 47            | *71       |
| 460.         | 3   | *86         | 501. 8             | *162     | 523, 21            | *48         | 534. 54            | 12<br>12  |
| 460.         | 5   | *86         | 501. 9             | *77      | 523. 29            | *68         | 534. 71            | *176f.    |
| 460.         | 11  | 75          | 502. 6             | 42       | 523, 34            | *144        | 535. 11            | *37       |
| 461.         | 5   | *195        | 503, 2             | 93       | 524, 38            | 77          | 535. 18            | *24       |
| 466.         | 2   | *145        | 503. 12            | 93       | 524, 44            | *57         | 535. 19            | *23       |
| 466.         | 3   | *145        | 503. 16            | 93       | 525, 20            | *61         | 535. 26            | 81        |
| 100:         | 0   | 140         | 0007 10            | 90 ]     | 020. 20            | .01         | JJJ. 20            | OT.       |

<sup>12</sup> Luders t-Waldschmidt

| J.           | J. G.                       | §    | J. G.        | - §  | J. G.    | - \$      |
|--------------|-----------------------------|------|--------------|------|----------|-----------|
| J. G.        | § 538, 51                   | *21  | 545. 37      | 98   | 547. 255 | *126      |
| 535, 30 *23  |                             | 175  | 545. 53      | *130 | 547, 277 | 150       |
| 535, 30 36   |                             | *23  | 545. 67      | *56  | 547, 280 | 89        |
| 535. 40 *17  |                             | *23  | 545. 67      | *92  | 547. 328 | *44       |
| 535. 44 *83  |                             | *50  | 545. 67      | 148  | 547. 329 | -91       |
| 535, 44 135  |                             | *76  | 545. 74      | 114  | 547, 334 | 100       |
| 535. 47 *113 |                             | *20  | 545. 210     | 77   | 547, 335 | *45       |
| 535, 50      |                             | 20   | 545 298      | *68  | 547. 335 | 220       |
| 535. 50 80   |                             | 20   | 545, 307     | *69  | 547. 335 | 138       |
| 535. 51 *18' |                             | *232 | 545 (II), 1  | *90  | 547. 382 | *143      |
| 535. 52 *18' |                             | 193  | 545 (II). 3  | *18  | 547. 409 | 97        |
| 535. 53 *5   | and the same of the same of | *195 | 545 (II), 5  | *18  | 547, 423 | 52        |
| 535. 56 *3   |                             | 23   | 545 (II). 7  | *9   | 547. 424 | 98        |
| 535.56 5     |                             | 23   | 546 23       | 90   | 547. 434 | 86        |
| 535. 58 12   |                             | 23   | 546. 23      | 99   | 547. 545 | *48       |
| 535. 63 12   |                             | 23   | 546. 25      | 90   | 547, 554 | *128      |
| 535. 67 *17  |                             | 89   | 546. 26      | 90   | 547. 556 | 39        |
| 535, 73      | 8 539, 131                  | 61   | 546. 31      | 90   | 547. 594 | *144      |
| 535. 76 2    |                             | 61   | 546. 33      | 90   | 547, 681 | 72        |
| 535. 76 3.   |                             | *61  | 546. 37      | 90   | 547. 681 | 147       |
| 535. 76 *5   |                             | *211 | 546. 41      | *106 |          |           |
| 535.76 *9    | 2 540, 21                   | 76   | 546. 42      | 90   | Bd. S.   | Z. · §    |
| 535, 76 14   | 8 540. 22                   | 76   | -546. 44     | 90   | T 5.     | 32 76     |
| 536. 1 7     | 5 541. 13                   | 123  | 546, 160     | *56  | 12.      | 17 99     |
| 536. 2 *3    |                             | 41   | 546. 161     | *56  | 23.      | 20 *83    |
| 536, 64 12   | 6 542. 71                   | 41   | 546, 168     | 132  | 30.      | 10 95     |
| 537. 46 *22  |                             | 41   | 546, 200     | 81   | 58.      | 15 53     |
| 537.47 *22   | 2 542. 73                   | 41   | 546, 200     | 150  | 62.      | 1 166     |
| 537.48 *22   | 2 542, 152                  | 99   | 546. 212     | 99   | 66.      | 26 95     |
| 537. 50 *    | 4 543. 4                    | 102  | 546, 213     | 150  | 72.      | 1 39      |
| 537. 109 13  | 2 543, 8                    | *135 | 546, 216     | *96  | 73.      | 1 39      |
| 537. 119 *17 | 3 543. 11                   | *135 | 546, 216     | . 98 | 74.      | 5 50      |
| 538. 4 2     | 1 543. 19                   | 98   | 546 (II), 13 | 47   | 82,      | 30 *157   |
| 538. 4 *2    | 4 543, 32                   | *213 | 546 (11), 16 | 77   | 89.      |           |
| 538. 4 *23   | 0 543, 52                   | 195  | 546 (II). 20 | *47  | 100.     | 6 81      |
| 538. 5 2     | 1 543, 57                   | *39  | 546 (II), 22 | 93   | 124.     | 14 34     |
| 538. 5 *23   |                             | *74  | 546 (11), 25 | 93   | 146.     | 10 *21    |
| 538. 6 2     |                             | *129 | 546 (II). 26 | - 93 | 165.     | 21 74     |
| 538. 6 *21   |                             | 90   | 546 (II). 33 | 93   | 176.     | 20 112    |
| 538. 7 3     | 6   543, 116                | 98   | 546 (11), 39 | *83  | 176.     |           |
| 538. 8 3     | 6 544. 64                   | 99   | 546 (II). 44 | *93  | 177.     | 1811. 112 |
| 538. 9 2     | 1 544. 79                   | *156 | 546 (II), 69 | *47  | 192.     | 24 67     |
| 538. 9 *23   |                             | 128  | 547. 10      | 98   | 192.     | 28 65     |
| 538. 11 2    |                             | 146  | 547. 99      | *184 | 207.     | 24 98     |
| 538, 11 *23  |                             | *48  | 547. 100     | *112 | 212.     | 26 *145   |
| 538. 19 *17  |                             | *74  | 547. 169     | *184 | 214.     | 31 *145   |
| 538, 21 *7   |                             | *16  | 547. 174     | *125 | 216.     | 24 51     |
| 538. 44 9    | 5   545, 30                 | 132  | 547. 205     | 41   | 223.     | 11 112    |

|    |      |       |      |     |      | ~    |      |     |      |       |      |      |       |        | - 1 - |
|----|------|-------|------|-----|------|------|------|-----|------|-------|------|------|-------|--------|-------|
|    |      | J.    | 1    | Bd. | S.   | Z.   | §    | Bd. | S.   | Z     | 8    | Bd.  | S.    | Z.     | 8     |
| Bd | . S. | Z     | 8    | II  | 132. | 24   | 93   | III | 50.  | 29    | 140  | IV   | 110.  | 13     | *195  |
| 1  | 228. | 7     | 38   |     | 133. | 2    | 93   |     | 52.  | 6     | 42   |      | 110.  | 28     | *195  |
|    | 228. | 9     | 38   |     | 133. | 6    | 93   |     | 59.  | 13    | 81   |      | 147.  | 9      | *76   |
|    | 238. | 12    | *145 |     | 133. | 9    | 95   |     | 61.  | 9     | 81   |      | 161.  | 23     | 42    |
|    | 253. | 7     | *42  |     | 141. | 8    | *82  |     | 62.  | 10    | 81   |      | 165.  | 8      | 143   |
|    | 278. | 2711. | 51   |     | 141. | 10   | *82  |     | 129: | 15    | 99   |      | 173.  | 13     | 39    |
|    | 305. | 3     | 65   |     | 143. | 10   | 140  |     | 179. | 26    | 50   |      | 180.  | 15     | *157  |
|    | 324. | 3 ff. | 93   |     | 145. | 15   | *220 |     | 185. | 9     | 77   |      | 191.  | 11     | 81    |
|    | 326. | 10    | 145  |     | 145. | 21   | *220 |     | 185. | 11    | 77   |      | 208.  | 4      | 76    |
|    | 330. | 33    | *145 |     | 150. | 19   | *59  |     | 188. | 5     | *42  |      | 27711 |        | 93    |
|    | 340. | 2     | 39   |     | 153. | 6    | 77   |     | 202. | 23    | 90   |      | 295.  | 22     | 52    |
|    | 344. | 25    | *71  |     | 153. | 20   | 77   |     | 225. | 1 f.  | *21  |      | 329.  | 5      | 74    |
|    | 344. | 26    | *71  |     | 153. | 23   | 77   |     | 225. | 23    | *21  |      | 373.  | 5      | 72    |
|    | 346. | 14    | 37   |     | 154. | 1    | 77   |     | 225. | 25    | *21  |      | 391.  | 22     | *21   |
|    | 359. | 12    | *171 |     | 154. | 4    | 77   |     | 264. | 9     | *193 |      | 392.  | 2      | 37    |
|    | 380. | 6     | 37   |     | 154. | 6    | 77   |     | 268. | 27    | 61   |      | 425.  | 23     | 42    |
|    | 380. | 13    | 37   |     | 154. | 8    | 112  |     | 269. | 4     | 61   |      | 430.  | 25 ff. | 93    |
|    | 380. | 14    | 37   |     | 154. | 10   | 77   |     | 275. | 22    | 222  | - 11 | 430.  | 28     | 93    |
|    | 386. | 16    | 81   |     | 159. | 12   | 54   |     | 276. | 20    | 98   |      | 430.  | 29     | 93    |
|    | 386. | 23    | 81   |     | 160. | 18   | 221  |     | 282. | 4     | 145  |      | 436.  | 13 f.  | 67    |
|    | 390. | 13    | 38   |     | 164. | 17   | *107 |     | 301. | 1     | . 95 |      | 496.  | 31     | 105   |
|    | 393. | 26    | 102  |     | 165. | 15   | *107 |     | 327. | 14    | 99   | V    | - 9.  | 11     | 90    |
|    | 394. | 28    | 102  |     | 182. | 3    | 52   | E.  | 328. | 27    | 112  |      | 23.   | 5      | 97    |
|    | 396. |       | 76   |     | 182. | 6 -  | 52   |     | 338. | 17    | 37   |      | 64.   | 10     | *177  |
|    | 425. | 12    | 135  |     | 182. | 8    | 52   |     | 338. | 18    | 37   |      | 68.   | 15     | 39    |
|    | 430. | 1     | *206 |     | 205. | 19   | 227  |     | 338. | 22    | 37   | 1    | 93.   | 11     | *141  |
|    | 440. | 3     | 222  |     | 214. | 12f. | 208  |     | 339. | 6     | 37   |      | 110.  | 12     | 90    |
|    | 458. | 20    | 93   |     | 244. | 20   | 35   |     | 354. | 5     | *201 |      | 110.  | 13     | 93    |
|    | 459. | 3     | 93   |     | 255. | 12   | *83  |     | 388. | 2     | 76   |      | 110.  | 26     | 90    |
|    | 466. | . 10  | 68   |     | 296. | 3    | 140  |     | 389. | 20 f. | 91   |      | 111.  | 3      | 93    |
|    | 469. | 18    | *74  |     | 311. | 15   | 143  |     | 422. | 7     | 99   |      | 121.  | 25     | 139   |
|    | 472. | 19    | *177 |     | 353. | 22   | 42   |     | 432. | 18    | 77   |      | 125.  | 23     | 43    |
|    | 496. | . 2   | 95   |     | 354. | 10   | 158  |     | 445. | -14   | *21  |      | 137.  | 16     | 100   |
| H  | 21.  | 22    | 195  |     | 355. | 4    | *109 |     | 489. | 32    | 66   |      | 139.  | 24     | *36   |
|    | 23.  | . 10  | *199 |     | 388. | 11   | 141  | -   | 493. | 19    | *137 |      | 142.  | 26     | *142  |
|    | 59.  | . 7   | 158  |     | 388. | 23   | _ 98 | 1 - | 528. | 2     | 42   |      | 156.  | 13     | 132   |
|    | 59.  | 16    | 158  |     | 391. | 5    | *207 |     | 530. | 5     | 42   |      | 158.  | 25     | 68    |
|    | 59.  | . 19  | 158  |     | 391. | 12   | *207 |     | 532. | 12    | 65   |      | 159.  | 15     | *144  |
|    | 59.  | . 23  | 158  |     | 394. | 20   | 42   | IV  | 20,  | 5     | 132  |      | 162.  | 8      | 144   |
|    | 70.  | . 23  | 133  |     | 395. | 22   | 65   |     | 31.  | . 3f. | 83   |      | 184.  | 1      | *61   |
|    | 71.  | . 1   | 133  |     | 433. | 25   | 57   |     | 32,  | 25    | 141  | -    | 195.  | 24     | *144  |
|    | 73   | . 14  | *110 |     | 440. | 9    | 49   |     | 34.  | . 9   | *209 |      | 216.  | 26     | 132   |
|    | 92   | . 24  | 59   |     | 440. | 11   | 49   | 1   | 38.  | . 7   | *54  | 1    | 231.  | 25 f.  | *204  |
|    | 95   | . 17  | 67   |     | 440. |      | 49   |     |      | . 11  | 147  |      | 243.  |        | 57    |
|    | 106  | . 17  | 95   | -   | 440. | 21   | 49   |     | 46   | . 12  | 72   |      | 252.  | 5      | *234  |
|    | 108  | . 1   | *142 |     | 545. | . 1  | 90   |     | 57   | . 22  | *50  |      | 258.  | 2      | 95    |
|    | 122  | . 5   | 140  | 111 | 24.  | 5    | 227  | 1   | 67   |       | *21  |      | 279.  | 1      | 89    |
|    | 129  | . 10  | 42   |     | 44.  | 7    | *139 |     | 68   | . 13  | *21  |      | 298,  | 6      | *33   |
|    |      |       |      |     |      |      |      |     |      |       |      |      |       |        |       |

|     |              | J.   |           | Bd. S. Z.                | . §     | - G. | 8    | ì     | Thi.  |           |
|-----|--------------|------|-----------|--------------------------|---------|------|------|-------|-------|-----------|
| Bd. | S.           | Z.   | 8         | VI 331. 14               | 11. 83  | -61  | *227 | G.    |       | S         |
| V   | 310.         | 24   | 71        | 3871.                    | 141     | 72   | 50   | 5     |       | *22       |
|     | 335.         | 20   | 135       | 406. 20                  |         | 102  | *4   | 27    |       | *90       |
|     | 389.         |      | 91        |                          | f. 93   | 113  | 81   | 28    |       | 39        |
|     | 395.         | 7    | 99        | 419. 3                   |         | 184  | 39   | 74    |       | 81        |
|     | 399.         | 12   | 132       | 410. 5                   |         | 223  | 110  | 101   |       | *131      |
|     | 400.         | 23   | 77        | 419. 12                  |         | 277  | 82   | 116   |       | 162       |
|     | 416.         | 19   | 92        | 419. 14                  |         | 307  | *57  | 230   |       | *187      |
|     | 416.         | 19   | 97        | 419. 21                  |         | 309  | 126  | 248   |       | 195       |
|     | 416.         | 19   | 148       | 420. 24                  |         | 313  | 110  | 263   |       | 60        |
|     | 416.         | 211. | *48       | 421. 7                   |         | 3601 |      | 263   |       | 130       |
|     |              | 25   | 52        | 457. 11                  |         | 402  | *24  | 281   |       | *167      |
|     | 416,         | 23   | 157       | 503, 29                  |         | 403  | *22  | 372   |       | 74        |
|     | 417.         |      | *48       | 530. 30                  |         | 412  | 2    | 406   |       | *184      |
|     |              |      | 97        | 530. 31                  |         | 444  | 116  | 443   |       | 90        |
|     | 418.         | 15   |           | 535. 4                   |         | 456  | *21  | 444   |       | *160      |
|     | 418.<br>420. | 24   | 157<br>81 | 538. 17                  |         | 546  | 110  | 468   |       | *236      |
|     |              | 4    |           | 540. 6                   |         | 575  | *21  | 469   |       |           |
|     | 420.         |      | 157<br>27 | 558. 32                  |         | 601  | 81   | 487   |       | *222      |
|     | 430.         | 9    | *53       | 593. 6                   |         | 632  | 159  | 490   |       |           |
|     | 433.         |      |           | 17517.                   | 50      | 653  | *22  |       |       | 64<br>*21 |
|     | 434.         | 4    | 150       | Jaim, Up. B              | r. §    | 743  | 29   | 502   |       |           |
|     | 434.         | 7    | 58        | 1. 11. 7                 | 33      | 752  | 39   | 502   |       | 51        |
|     | 436.         | 35   | 150       |                          |         | 754  | 74   |       | ThīA. |           |
|     | 443.         | 31   | 140       | TUp. 1)                  | 8       | 775  | 77   | G.    | S.    |           |
|     | 454.         | 23   | *126      | 1. 11. 4                 | 38      | 776  | 77   | 116   | 117   | *162      |
|     | 506.         | 20   | *132      | TBr. 1)                  | c       | 777  | 39   | 263   | 211   | 60        |
| VI  | 8.           | 8    | *62       | 1. 1. 6. 6               | §<br>38 | 778  | *222 | 490   | 288   | *64       |
|     | 10.          | 30   | *21       | 1. 7. 3. 6               | *25     | 869  | *161 | 502   | 291   | *21       |
|     | 11.          | 22   | 21        |                          | *29     | 923  | 38   | 5074  | 201   | -21       |
|     | 13.          | 5    | *230      | 2, 1, 1, 2<br>3, 7, 5, 6 | *29     | 929  | *76  |       | D.    |           |
|     | 13.          | 7    | *212      | 5. 7. 5. 0               | . 29    | 967  | *29  | Bd.   | S.    | - 2       |
|     | 26.          | 25   | 76        | TS. 1)                   | §       | 1006 | *197 | I Du. | 4     | \$<br>*48 |
|     | 27.          | 1    | 232       | 1.8. 9.2                 | 25      | 1062 | 98   | 1     | 9     | *96       |
|     | 32.          |      | *140      | 2, 5, 11, 3              | 38      | 1103 | 98   |       | 12    | 83        |
|     | 57.          |      | 61        | 2. 6. 8. 4               | *29     | 1113 | 98   |       | 17    | 42        |
|     |              | 19   | 67        | 5, 5, 10, 6              | 38      | 1113 | 35   |       | 26    | *107      |
|     |              | 7    | - 99      |                          |         | 1216 | *4   |       | 37    | 226       |
|     | 156.         | 2    | 68        | Trik.                    | §       | 1229 | *17  |       | .48   | 73        |
|     | 188.         |      | 99        | 8                        | 108     | 1232 | 90   | 1     | 50    | 30        |
|     | 232.         | 21   | *156      | TP1                      |         | 1245 | *193 |       | 50    | 53        |
|     |              | 15   | *48       | Th.                      | - 0     | 1243 |      |       | 52    | 2.4       |
|     | 262.         | 26   | 90        | G.                       | 8       |      | ThA. |       |       |           |
|     | 270.         | 24   | 132       | 2                        | 74      |      |      |       | 52    | 61        |
|     |              | 8    | *130      | 2 .                      | *167    | S.   | 8    |       | 52    | 101       |
|     | 276.         |      | 135       | 2 -                      | *197    | 34   | 39   |       | 53    | 73<br>*8  |
|     |              |      | 140       | 21                       | 195     | 151  | 227  |       | 53 f. | *57       |
|     | 282.         | 11   | *140      | 49                       | 98      | 253  | 99   | 1     | 54    | -07       |

<sup>1)</sup> Zitate nach PW.

|     | -D.    |      | Bd.  | S.    | ŝ    | Bd.  | S.   | §    | S      | Z.    | - §   |
|-----|--------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|-------|-------|
| Bd. | S.     | S    |      | 164   | *42  |      | 37   | 39   | 419.   | 11    | *101  |
| T   | 54     | 73   |      | 254   | *103 |      | 41   | 37   | 425.   | 13    | 38    |
|     | 54     | 159  |      | 254   | *130 |      | 75   | 48   | 427. 1 | 14    | .38   |
|     | 55     | *8   | 1-   | 255   | *4   |      | 79   | 48   | 612.   | 4     | 117   |
|     | 56     | *8   |      | 255   | *161 |      | 110  | 42   | 618.   | 15    | 117   |
|     | 70     | *111 |      | 256   | 53   |      | 117  | 107  | 633. 3 |       | 87    |
|     | 72     | 173  | 1    | 260   | 36   |      | 165  | 57   | 636.   | 7     | 87    |
|     | 74     | *186 |      | 260   | 172  |      | 183  | 102  | 712.   |       | *108  |
|     | 781.   | 65   |      | 266   | *68  |      | 256  | *150 |        |       |       |
|     | 83     | 135  |      | 272   | *4   |      | 257  | 139  | De     | ś.    | 8     |
|     | 91     | 139  | 1    | 278f. | *6   |      | 258  | 150  | 5. 5   | 29    | *100  |
|     | 91     | *150 |      | 283   | *160 |      | 282  | 46   |        | _     |       |
|     | 94     | - 96 |      | 284   | *107 |      | 286  | 99   |        | Dpvs. |       |
|     | 96     | 39   |      | 292   | *111 |      | 200  |      | Kap.   | V.    | §     |
|     | 104    | 181  |      | 295   | 52   |      | Dāvs |      | VI.    | 61    | 99    |
|     | 105    | 60   |      | 295   | 146  | Kap. | V.   | \$   |        | 70.1  |       |
|     | 105    | *130 |      | 331   | 95   |      |      |      |        | Dh.   |       |
|     | 114    | *46  |      | 336   | 158  | II   | 68   | 102  | G.     |       | §     |
|     | 133    | 117  | 1 10 | 338   | 158  | V    | 14   | 27   | 7      |       | 224   |
|     | 161    | 38   | 1    | 354   | 99   | V    | 48   | 135  | 8      |       | 224   |
|     | 166    | 55   | TIT  | 25    | *5   |      |      |      | 17     |       | 121   |
|     | 180    | *160 | TIT  |       |      |      | Divy |      | 25     |       | *86   |
|     | 226    | 95   |      | 26    | *21  | S.   | Z.   | §    | 26     |       | *231  |
|     | 237    | 87   |      | 29    | 42   | 13.  | 27   | *38  | 41     |       | 87    |
|     | 23811. | 141  |      | 44    | 38   | 54.  | 16   | 99   | 41     |       | *236  |
|     | 245    | 101  | -    | 47    | 38   | 54.  | 19   | 99   | 44     |       | 221   |
|     | 249    | 29   |      | 49    | 226  | 70.  | 10   | *101 | 45     |       | 221   |
|     | 440    | 40   |      | 58    | 226  | 75.  |      | *101 | 48     |       | *222  |
| II  | 6      | 53   |      | 6711. | 136  | 81.  |      | 38   | 49     |       | *57   |
|     | 14     | 89   |      | 76    | *164 | 85.  | 26   | 117  | 49     |       | *191  |
|     | 15     | *42  |      | 83    | 11.7 | 85.  |      | 117  | 87     |       | *197  |
|     | 18     | 53   |      | 84    | 42   | 156. |      | *101 | 94     |       | *108  |
|     | 24     | *62  |      | 85    | *45  | 158. | 15   | 41   | 95     |       | *108  |
|     | 74     | *163 |      | 85    | *111 | 202. |      | 44   | 96     |       | 108   |
|     | 83     | 35   | 1    | 97    | *224 | 214. | 24 - | 114  | 106    |       | 221   |
|     | 94f.   | 226  |      | 127   | *160 | 215. | 4    | 114  | 107    |       | 221   |
|     | 95     | *111 |      | 144   | 53   | 215. | 10   | 114  | 113    |       | 173   |
|     | 111    | *83  |      | 172   | 53   | 224. | 12   | 222  | 127    |       | *42   |
|     | 116    | 43   |      | 203   | *77  | 224. | 17   | 235  | 129    |       | *195  |
|     | 118    | *76  |      | 221   | 226  | 233. | 19   | *101 | 135    |       | *140  |
|     | 137    | *42  |      | 224   | 226  | 233, |      | *101 | 144    | -     | *108  |
|     | 138    | *42  | 1    | 230   | 54   | 294. | 13   | 186  | 159    |       | 31    |
|     | 141    | 99   |      | 245   | 101  | 315. |      | 41   | 162    |       | *91   |
|     | 147    | 176  |      | 265   | 47   | 347. |      | 99   | 167    |       | *200- |
|     | 148    | 184  |      | 272   | *193 | 355. |      | *101 | 180    |       | *175  |
|     | 150    | 73   |      | DA.   |      | 392. |      | *108 | 186    |       | *222  |
|     | 157    | 108  | Bd.  | S.    | 8    | 404. |      | *101 | 201    |       | *190  |
|     | 157    | 173  | I    | 11    | 169  | 419. |      | *101 | 217    |       | *205  |
|     |        |      |      |       |      | 3.00 |      |      |        |       |       |

|       | Dh. |      | [ G.   |        | §         | Bd. S.   |      | 31      | Nett.       |      |
|-------|-----|------|--------|--------|-----------|----------|------|---------|-------------|------|
| G.    |     | 8    | 414    |        | *61       | IV 160   | 140  | S.      | Z.          | §    |
| 225   |     | *224 | 414    |        | *103      | 194      | *61  | 4.      |             | .71  |
| 231   |     | *224 | 420    |        | 182       | 197      | 58   | 1       |             | 71   |
| 232   |     | *224 | 422    |        | *183      |          |      | 31.     |             | 71   |
| 233   |     | *224 |        |        |           | Dh       | ıs.  | 61.     | 9           | 39   |
| 234   |     | *224 |        | DhA.   |           | Cr.      | ş    | 79.     |             | 63   |
| 243   |     | 1    | Bd.    | S.     | 8         | 1059     | 58   |         | 19          | 71   |
| 250   |     | *136 |        |        | - 1       | 1136     | 58   | 851     |             | 71   |
| 259   |     | *193 | I      | 22     | 99<br>*53 | 1302     | *197 | 112.    |             | 39   |
| 259   |     | *234 |        | 41     | 1         | 1303     | *197 | 1151    |             | 71   |
| 265   |     | *214 |        | 55     | 139       | 1343     | 4.8  | 174.    |             | 21   |
| 275   |     | *22  |        | 57 ff. | 66        | 1349     | 145  | 7121    | 4           |      |
| 276   |     | *22  | 1      | 70     | 95        | 1040     | 140  |         | Nd.         |      |
| 277f. |     | *194 |        | 87     | *157      | Dhs      | Δ.   |         | S. Z.       | 2    |
| 281   |     | 224  |        | 119    | 121       |          |      |         |             | §    |
| 282   |     | *228 |        | 144    | 59        | S. Z.    | 8    | I       | 58. 6       | 182  |
| 285   |     | 186  |        | 164    | 57        | 47. 35   | 76   |         | 154. 15     | 130  |
| 286   |     | 10   |        | 192    | 57        | 68, 20   | 161  | 1 -     | 172. 9      | *57  |
| 309   |     | *187 |        | 201    | 51        | 169, 9   | 102  |         | 219. 31     | *167 |
| 311   |     | 160  |        | 257    | *139      | 210. 36  | 121  |         | 382. 17     | *98  |
| 312   |     | *82  |        | 269    | 67        | 253, 23  | 71   |         | 406. 19     | *118 |
| 313   |     | *82  |        | 417    | 89        | 273, 20  | 77   |         | 428. 30ff.  | *162 |
| 314   |     | *189 |        | 429    | *42       | 308, 28  | 76   | 4       | 457. 29     | *58  |
| 315   |     | *22  | II     | 3      | 145       | 317. 8   | 81   | 11      | 34.33       | *42  |
| 331   |     | *13  |        | 7      | 39        | 325, 32  | 162  |         | 84. 21      | 182  |
| 334   |     | *91  |        | 9      | 53        | 331. 24  | 148  |         | 92, 21      | 58   |
| 334   |     | *175 | 1      | 75     | 95        | 333, 21  | 53   |         | 99, 29      | -67  |
| 335   |     | *151 |        | 87     | 95        | 337.     | 102  | 1       | 127. 22 ff. | 131  |
| 335   |     | 155  |        | 93     | 53        | 366, 25  | 67   | 1 3     | 147.30      | 47   |
| 337   |     | *24  |        | 100    | 39        | 397. 31. | 48   | 1       | 152. 21     | 58   |
| 338   |     | 110  |        | 181    | *110      | 405. 29  | 145  | 1       | 161. 5      | *130 |
| 341   |     | 186  |        | 228    | 71        | D        | A    |         | 182. 16 ff. | 38   |
| 342   |     | *175 |        | 275    | *161      | Dhātup.  | §    | - 3     | 203, 13     | *57  |
| 343   |     | *175 | III    | 19     | 99        | 518      | 108  |         | 217. 6      | 51   |
| 345   |     | 82   | 111    | 60     | 140       |          |      |         | 221. 3      | 175  |
| 345   |     | *233 |        | 152    | 91        | Dhtp.1)  | 8    | - :     | 229, 27     | 182  |
| 346   |     | *82  |        | 206    | 57        | 198      | 33   |         | 240. 29     | 76   |
| 349   |     | 175  | _ ==== | 362    | 51        | 199      | 33   |         | 247.37      | 64   |
| 361   |     | *224 | -      | 369    | 53        | 247      | 39   | 1 8 3   | 254. 12     | 130  |
| 363   |     | *167 |        | 489    | *22       | 381      | 39   |         | 273. 34     | 21   |
| 371   | 9   | *37  |        | 400    | - m in    |          |      |         | 279. 3      | 49   |
| 374   |     | 173  | IV     | 8      | - 38      | Dhtm. 1) | \$   |         | -           |      |
| 394   |     | 65   |        | 9      | 38        | 283      | 33   | 177     | Pat. zu     |      |
| 398   |     | 130  |        | 43     | 91        | 284      | 33   | Pāņ.    | Vārtt.      | 8    |
| 399   |     | *216 |        | 56     | *82       |          |      | 1. 2. 4 | 5 11        | *21  |
| 412   |     | *202 |        | 93     | *167      | Nir,     | §    | 1. 4.   |             | 192  |
| 412   |     | 203  |        | 97     | 121       | 13. 7    | 92   |         | 24 3        | *21  |
|       |     |      | 1      |        |           |          |      |         |             |      |

<sup>1)</sup> Zitat nach PTSD.

| Pat. zu      | - 1    | S. Z.      | §    | S. Z        | 8    | Bhavisattal | cahā¹) § |
|--------------|--------|------------|------|-------------|------|-------------|----------|
| Pān. Vārt    | L. §   | 9. 16      | *57  | 180. 19     | 38   | 313. 2      | 38       |
| 3. 3. 101    | 137    | 12. 28     | *83  | 184. 11     | 95   |             |          |
| 4, 1, 158 4  | 183    | 17. 12     | *184 | 185. 27     | 39   | Bhār        | hut      |
| 4. 2. 104 24 | 183    | 19. 5      | 83   | 196. 6      | 95   | List.Nr.    | §        |
| 8. 2. 18     | 25     | 21. 15     | 42   | 206. 11     | 77   | 695         | 35       |
| 8. 2. 18     | 27     | -24, 10 f. | 36   | 212. 9      | 71   | 710         | 96       |
| 8.4. 29      | 194    | 29. 4      | 90   | 220. 6      | 39   | 751         | 117      |
| D-0          |        | 30, 28     | 98   | 243, 27     | 234  | 825         | 139      |
| Pāņ.         | §      | 31, 13     | 112  | 247. 1      | 36   | 020         | 100      |
| 1. 3. 38     | 108    | 36. 7      | 95   | 247. 3      | 36   | M           |          |
| 1.4. 25      | 195    | 40. 8      | 83   | 268. 18     | *110 | Bd. S.      |          |
| 2. 1. 59     | 39     | 42.10      | 77   | 276. 14     | 90   |             | \$       |
| 2. 1. 62     | 87     | 46.32      | 105  | 276. 16     | 95   | I 13        | *145     |
| 2. 4. 70     | 123    | 60.20      | 184  | 283. 11     | 37   | 16          | 101      |
| 5. 4. 84     | 235    | 61. 20     | 192  |             |      | 19          | 159      |
| 5. 4. 126    | 77     |            |      | Ps.         |      | 39          | *182     |
| 8, 2, 19     | 57     | Pva        |      | Bd. S.      | 8    | 45          | *62      |
| 8. 2. 20     | 37     | S. Z.      | §    | II 80       | *71  | 58          | 52       |
| 8. 2. 21     | 37     | 2. 4       | 113  | II 238      | 131  | 58          | 146      |
| 8. 2. 22     | 60     | 4. 20      | 81   |             |      | 73          | *54      |
| 8. 2. 22     | 70     | 4. 22      | 135  | Bālarām. 1) | 8    | 76          | 90       |
| Pingala 2)   | 8      | , 5.10     | 112  | 168. 6      | 154  | 77          | *38      |
| 2. 98        | 38     | 7. 29      | 71   | 168. 18     | 91   | 78          | 55       |
|              | 0.0    | 14. 19     | *42  | 267. 1      | 154  | 80          | *21      |
| Pug.         |        | 16. 1      | *113 |             |      | 80          | *76      |
| S. Z.        | §      | 20, 25     | 95   | Buddhac.    | 8    | 81          | *21      |
| 29. 36       | 48     | 22, 29     | 95   | 12. 88      | 44   | 83          | 111      |
| 33. 9        | 65     | 24. 16     | 135  | 12. 105     | 44   | 85          | *107     |
| 34. 3 ff.    | 89     | 25. 4      | 112  | _           |      | 87          | -61      |
| 34. 9        | 67     | 25. 23     | 95   | Brh.Ār.     | §    | 87          | 130      |
| 53. 31 ff.   | 38     | 30, 27     | 74   | 3. 1. 6     | *33  | 88          | 52       |
| 55. 23       | 55     | 34. 13     | 77   |             |      | 88          | *62      |
| 56, 6        | 77     | 42. 31     | 95   | Brh.S.      | Š    | 88          | 146      |
| 57. 36       | 48     | 65, 25     | 99   | 95. 44      | 109  | 92          | 43       |
| 59. 6        | *111   | 67. 16     | 135  | D           |      | 96          | *107     |
| 59. 6        | 112    | 70.17      | 71   | Bv.         |      | 98          | *107     |
| Doors        |        | 76. 22     | 113  | Kaṇḍa V.    | 8    | 114         | *111     |
| PugA.        | c      | 81.12      | 95   | 1.32        | *42  | 116         | *110     |
| S. Z.        | §      | 104. 4     | 42   | 2. 24       | 76   | 117         | 110      |
| 233, 21      | 77     | 112. 20    | 99   | 13.11       | *42  | 123         | 158      |
| Pj.          |        | 124. 14    | . 99 |             |      | 124         | *49      |
| I 147. 11    | *140   | 134. 24    | 99   | BvA.        | §    | 128         | 35       |
|              | 97 - 1 | 135, 5     | 39   | 205. 5      | 42   | 134         | 30.      |
| Pv.          |        | 141. 20    | 95   | 205. 24     | 42   | 134         | 67       |
| S. Z.        | §      | 157. 5     | 98   | Di 4471     | 0    | 135         | *145     |
| 1. 21        | *42    | 158. 6     | 112  | Bhattik.    | ş    | 135         | 160      |
| 4. 7         | 113    | 168. 17    | 77   | 17. 39      | 193  | 139         | *130     |
|              |        | 1          |      | 1           |      |             |          |

<sup>1)</sup> Zitat nach Pischel. 2) Zitate nach Pischel bezw. kl. PW.

|     |        |       | DI     |            | 4.         |       |      |        |             |        |         |      |     |
|-----|--------|-------|--------|------------|------------|-------|------|--------|-------------|--------|---------|------|-----|
|     | М.     |       | Bd.    | S.         | - 8        | Buch. | Kap. | . Absc | hn. §       | Mahāsa | ımājas  |      | 8   |
| Bd. | S.     | 8     | II     | 151        | 182        | I     | 15.  | 3      | - 185       | (S. 15 | 91.)    | 10   | 3   |
| I   | 186    | 184   |        | 152        | *49        |       | 15.  | 5      | 185         |        |         |      |     |
|     | 188    | 111   |        | 182        | 182        |       | 15.  | 6      | 44          |        | lätreeț | a .  |     |
|     | 207    | *145  |        | 183        | *49        |       | 20.  | 2      | #33         | Vers   |         |      | 8   |
|     | 234    | 64    |        | 196        | 127        |       | 20.  |        | 44          | 124    |         | *17  | 0   |
|     | 238    | *107  |        | 250        | 101        |       | 20.  |        | *157        |        | 3.611   |      |     |
|     | 239    | *107  |        | 254        | *7         |       | 21.  | 2      | 1           | C      | Mil.    |      |     |
|     | 243    | *110  |        | 255        | *7         |       | 21.  | 4      | *194        | S.     |         | §    |     |
|     | 245    | *76   |        | 256        | *7         |       | 25.  | 1 ff.  | *111        | 1.1    |         | 39   |     |
|     | 253    | 184   | III    | 12         | 65         |       | 25.  | 4      | - 1         | 1.1    |         | 2    |     |
|     | 281    | 67    | 111    | 68f.       |            |       | 25.  |        | *110        |        | 7       | 89   |     |
|     | 306    | 91    |        | 77         | 53         |       | 25.  |        | *164        | 2. 1   |         | *111 |     |
|     | 322    | 101   |        | 91         | 52         | -     | 25.  |        | *100        | 5.     |         | 37   |     |
|     | 324    | 29    |        | 91         | 146        |       | 26.  |        | *100        |        | 7       | 76   |     |
|     | 334    | 35    |        | 123        | *42        |       | 28.  | 1      | 38          | 9. 2   |         | 95   |     |
|     | 343    | 55    |        | 132        | *48        |       | 46.  | 1      | 90          | 11. 1  |         | 59   |     |
|     | 364    | 52    |        | 157        | *145       |       | 49.  | 4      | *110        |        | 2       | 67   |     |
|     | 364    | 58.   |        | 163        | 135        | II    | 6.   | if.    | 169         | 34. 1  |         | *229 |     |
|     | 365    | *160  |        | 170        | 221        | 11    | 12.  |        | *112        | 74.    |         | 67   |     |
|     | 368    | *30   |        | 230        | 202        | 777   |      |        |             | 92, 2  |         | 34   |     |
|     | 371    | * *30 |        | 230        | 402        | III   | .8.  | 1      | 39          | 106, 2 |         | -37  |     |
|     | 387    | *58   | Mańk   | ha         | \$         | 1V    | 1.   | 3      | *145        | 147. 2 |         | 146  | - 3 |
|     | 393    | *37   | 454    |            | 99         | - V   | 2.   | 3      | 59          | 149.   |         | 148  |     |
|     | 393    | *132  | 404    | h _        | 99         |       | 13.  | 9      | *46         | 150. 2 |         | 42   |     |
|     | 402    | 159   |        | Man        | u.         | V1    | 1.   | 1      | 38          |        | 5       | 99   |     |
|     | 408    | 159   | Kap.   |            | 8          |       | 7.   | 1      | 78          | 177.   |         | 99   |     |
|     | 429    | 52    | II     |            |            |       | 14.  | 5      | *156        | 177. 1 |         | 99   |     |
|     | 429    | 81    | 11     | 213<br>232 | *193       |       | 17.  | 8      | 38          | 177. 2 |         | 99   |     |
|     | 429    | *92   | III    | 224        | 193<br>*21 | 1111  | 23.  | 15     | 77          | 177, 2 |         | 99   |     |
|     | 432f.  | *30   | VII    | 15         | *195       |       | 26.  | 6      | *145        | 178. 1 |         | 96   |     |
|     | 435    | *131  | VII    |            |            |       | 31.  | 13     | 135         | 178. 2 |         | 98   |     |
|     | 449    | *82   | VII    | 130        | 19         |       | 33.  | 2 -    | *169        | 196. 2 |         | 51   |     |
|     | 449    | 139   | VIL    | 131        | 19         | 1     | 34.  | 2      | 184         | 197. 1 |         | 130  |     |
|     | 450    | 39    | Mahā   | n)         | §          | VI    | 34.  | 4      | 184         | 201, 2 |         | 50   |     |
|     | 450 f. | *76   | S. 221 |            | 220        |       | 34.  |        | 184         | 202. 2 |         | 139  |     |
|     | 459ff. | 51    | 0. 241 | LI         |            |       | 34.  |        | 53          | 208. 2 |         | *195 |     |
|     | 460    | *111  |        | Mahi       | 5 7 7      |       | 36.  |        | 53          | 210.   |         | *163 |     |
|     | 461    | *111  |        |            |            |       | 37.  |        | 95          | 217. 3 |         | *76  |     |
|     | 472    | *107  |        | _          | Abschn. §  | VII   | 1.   |        | 159         | 218.   |         | *76  |     |
|     | 488    | *76   | I      |            |            |       | 13.  |        | 63          | 218.   |         | 76   |     |
|     | 518    | 159   |        | 1.         |            | VIII  | 1.3  |        |             | 222.   |         | 77   |     |
|     |        |       |        | 1.         |            | V 111 | 10.  |        | 186<br>*100 | 249. 2 |         | 89   |     |
| 11  | 5      | *45   |        | 6.         |            |       | 21.  |        |             | 251.   |         | *47  |     |
|     | 46     | *182  |        | 6, 1       |            |       |      |        | *76         | 287. 2 |         | 39   |     |
|     | 47     | 182   |        | 7.         |            | 7.77  | 26.  | 1      | *62         | 332.   |         | 39   |     |
|     | 97     | *77   |        |            | 9 31       | IX    | 4.   | 6      | 161         | 336. 2 |         | 81   |     |
|     | 108    | 135   |        | 11.        |            | X     |      | 9 ff.  | 135         | 337.   |         | 81   |     |
|     | 120    | 181   |        | 14.        | 2 99       |       | 4.   | 6      | 66          | 337.   | 7       | 81   |     |

|                  | Mil.   | 1          | Kap    | . V.          | 81     | Bd. | S. Z.      | 81   | Bd.   | S. Z.      | 8    |
|------------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-----|------------|------|-------|------------|------|
| S. 2             |        | 8          | XII    |               | 139    | П   | 50. 10     | 37   | II    | 351.12     | 108  |
|                  |        |            | 28.11  | 9934          | *20    |     | 52, 20     | 24   |       | 351.14     | 108  |
| 337. 2           |        | 81         |        | B 12. 31      | 139    |     | 54. 19     | 36   |       | 352. 15    | 108  |
| 338. 1           |        | 41<br>38   | ХШ     |               | 195    |     | 56. 19     |      |       | 353.17     | 108  |
| 342. 1           |        |            | 24.111 | 4440          | *235   |     | 56, 21     | 132  |       | 354.13     | 76   |
| 343.             |        | 42<br>65   |        | 6720          | 139    |     | 57. 15     | *120 |       | 356. 9     | 76   |
| 343. 1           |        | *111       | XIV    | B 14. 34      | *194   |     | 57. 16     | 132  |       | 359, 6     | 226  |
| 378. 1           |        | *124       |        | B 19.38       | 194    |     | 58. 12     | *83  |       | 370. 1     | 108  |
| 382, 2<br>398, 1 |        | 39         |        | 530           | *194   |     | 58. 12     | *120 |       | 370. 22    | 76   |
| 414.             |        | 161        |        |               | -      |     | 58.14      | 132  |       | 371. 3     | 76   |
| 418. 1           |        | 131        |        | Myu.          |        |     | 59.20      | 132  |       | 371.13     | 76   |
| 410. 2           | 20     | 191        | Bd.    | S. Z.         | §      |     | 65.12      | *38  |       | 371.17     | 76   |
| Mrcch            | 1)     | csx:       | I      | 6. 2          | 114    |     | 68. 6      | 114  |       | 372. 17    | 76,  |
|                  |        |            |        | 49. 6         | 114    |     | 75. 2      | 165  |       | 388. 1     | 76   |
| . 11.            |        | 153        |        | 150. 5 f.     | *226   |     | 75. 3      | 165  |       | 412.11     | *76  |
| 44.              |        | 154<br>154 |        | 184. 5 f.     | *195   |     | 75, 5      | 165  |       | 417, 12    | *42  |
| 78.              |        |            |        | 206. 4        | *226   |     | 75. 10     | 165  | -     | 429. 12    | 165  |
| 79.              |        | 154        |        | 217. 7        | 165    |     | 75. 11     | 165  |       | 429. 15    | 165  |
| 79.              |        | 154<br>153 | -      | 247. 8        | *223   |     | 86. 71.    | *106 |       | 460. 15    | 38   |
| 80.              |        | 153        |        | 255. 20 f.    | *46    |     | 86.111.    | *106 |       | 481. 12    | 101  |
| 127.             |        |            | 1.5    | 284. 2        | 137    |     | 87. 17     | 89   | Ш     | 16. 20     | 101  |
| 157.             | 0      | 186        |        | 291.16        | 94     | 1.0 | 96. 11     | 77   |       | .21. 15 f. | *15  |
| Mail S           | \      | e          |        | 298. 19       | 99     |     | 96. 12     | 77   | -     | 29, 13     | 165  |
| Med.             |        | §          |        | 302.15        | 165    |     | 96. 17     | 77   |       | 29. 15     | 165  |
| k 22             |        | 47         |        | 304. 5        | *101   |     | 96. 17     | *101 |       | 29.16      | 165  |
| 1 4              |        | 91         |        | 314.14        | *48    |     | 97. 7      | 77   |       | 29, 17     | 165  |
| n 12             |        | 21         |        | 339. 8        | *45    |     | 126. 12    | *38  | 1     | 30. 3      | 165  |
| n 20             | 11_    | 91         |        | 339, 10       | *111   |     | 131. 5     | *38  |       | 30. 4      | 165  |
|                  |        |            |        | 339. 12       | *111   |     | 145. 3     | 111  |       | 30. 6      | 165  |
|                  | Mbh.   |            |        | 343, 1        | 121    |     | 151. 182   | 182  |       | 30. 8      | 165  |
| Kap.             | V.     | §          |        | 357. 14       | 32     |     | 159. 1     | 114  |       | 30.10      | 165  |
| 1                | 6426   | *132       | -      | 358, 43       | - 186  | 1   | 181. 5     | *83  |       | 47. 17     | *101 |
| 11               | 799    | 43         |        | 358. 17       | 186    |     | 199. 9     | *101 |       | 60.11      | *101 |
|                  | 1467   | 193        |        | 358. 21       | 186    |     | 208. 2     | *38  |       | 113.10     | 156  |
|                  | 2493   | 37         |        | 358, 25       | 186    |     | 238. 9     | 14   |       | 120. 22    | 38   |
| III              | 1291   | *193       |        | 359, 4        | 186    |     | 238. 17    | *14  |       | 121. 6     | 38   |
|                  | 2411   | *195       |        | 359. 8        | *217   | 1   | 255, 17 f. | 165  |       | 124. 20    | 108  |
|                  | 4010   |            | E .    | 359. 10       | *217   | -   | 256. 12    | 77   |       | 145. 14    | 137  |
|                  | 10054  | 132        |        | 359.42        | *217   |     | 256. 16    | . 77 |       | 149. 1 [.  | *144 |
|                  | 14303  |            |        | 359.14        | *217   | -   | 256, 20    | 165  | 1     | 178. 7     | 38   |
|                  | 16201  | 193        |        | 470           | 33     |     | 283. 9     | 226  | 1     | 206. 1     | *101 |
|                  | 665    |            | 1      | 554           | 94     |     | 298. 9     | *226 |       | 278. 17    | 76   |
|                  | 1195   |            | 1      | 599           | 101    | -   | 298. 15    | *226 | 1     | 280. 15    | *76  |
| V                | 514    |            |        | 605           | 48     |     | 313. 9     | - 38 |       | 301. 8     | 44   |
| XII              | 3996   |            |        | 10. 6         | *226   |     | 349, 12    | 108  | 3     | 314. 13    | 44   |
|                  | 6528   | *20        | 1      | 10. 8         | *226   | 1   | 351. 8     | 108  | 1 - 1 | 322. 2     | *46  |
| 4. 24.4          | a maah | TV: 1 I    |        | 21 Titato nas | Is IDM |     |            |      |       |            |      |

 <sup>2)</sup> Zitate nach PW.
 2) Zitate nach PW.
 2) Zitate nach PW.
 3) Zitate nach der Calcutta'er Ausgabe (C), falls nicht mit B (Bombay) gekennzeichnet.

|      | 16        | 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |      |              |        |
|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|--------|
| D. 1 | Myu.      |          | Rām. B1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 2)   | VvA.         |        |
|      | S. Z.     | §        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193  | O-2 - 2    | 1.74 | S. Z.        | §      |
| 111  | 325. 13   |          | 5. 24. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *111 |            |      | 33. 26       | 95     |
|      | 364. 14   |          | G 5, 25, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | t utile    |      | 51, 19       | *83    |
|      | 370. 18   |          | G 5. 32, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25   | S. Z.      | §    | 64. 8        | 38     |
|      | 378. 2    | 114      | Lalita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17   | 62, 419    | 91   | 67. 6        | 95     |
|      | 394. 13   | *101     | C 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ş .  | 202, 25    | 47   | 72. 1        | 53     |
|      | 394, 17   | 210      | 10 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114  | 202. 26    | 47   | 94. 23       | 99     |
|      | 395. 2    | 210      | 83. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *226 |            | 47   | 116. 20      | 37     |
|      | 396. 2    | *194     | 126. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114  | 202. 41    | 47   | 119. 11      | *83    |
|      | 397. 2    | *108     | 149. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114  | 210. 226   |      | 142. 23      | *83    |
|      | 397. 3    | 182      | 248. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44   | 210. 220   | 1/1  | 157. 3       | 81     |
|      | 397. 10   | *108     | 252. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44   | Vbh.       |      | 158. 16      | 41     |
|      | 398. 4    | *108     | 261. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44   |            |      | 171. 28      | *36    |
|      | 398. 511. |          | 261. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *19  | S. Z.      | §    | 174. 31      | 74     |
|      | 399, 2    | 108      | 261. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *14  | 2.5        | 102  | 177. 19      | 81     |
|      | 399. 6    |          | The second secon | *108 | -          |      | 178. 1       | 74     |
|      | 399, 10   | 108      | 388, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *108 | VbhA       |      | 213. 11      | 99     |
|      | 400. 2    | *108     | Visnup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §    | - S.       | §    | 214. 5       | 48     |
|      | 400. 3f.  | *84      | 4. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235  | 62. 29     | 146  | 262. 14      | 167    |
|      | 400. 3    | *179     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | 77   | 262. 20      | 48     |
|      | 400. 6    | 108      | Visn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 259. 24    | 77   | 273. 24      | 81     |
| - 4  | 400. 10   | 108      | S. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8    | 266, 22    | 77   | 298. 1       | 38     |
|      | 423. 6    | 224      | 17. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182  | 282. 4     | 38   |              |        |
|      | 454. 5    | *193     | 20.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71   | 337. 18    | 182  | 335. 15      | 38     |
| Ms   | p.        | g        | 30.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96   | 337. 10    | 1,04 | 336, 1       | 38     |
|      | . 15      | §<br>108 | 54. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37   | Vv.        |      | 349. 14      | 99     |
|      |           | 33       | 60. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135  |            |      |              |        |
| 115  |           | 33       | 79. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71   | Vagga Vers | §    | VS.3)        | §      |
|      | . 700     | 21       | 115. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95   | 9. 1       | *83  | 23. 22       | 37     |
|      | 5. 1012   | 21       | 115. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89   | 13. 5      | *184 |              |        |
| 270  |           | 99       | 132, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38   | 36. 1      | 81   | Sikṣāsamuo   | 100320 |
| 210  | L 20      | 379      | 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *74  | 37. 4      | 36   |              |        |
| Mh   | bv.       | §        | 183.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81   | 44. 12     | 74   | S. Z.        | §.     |
| 8    |           | 74       | 214.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71   | 46. 8      | 95   | 50. 15       | 99     |
|      |           |          | 245. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77   | 50.18      | *48  | 55. 6        | 99     |
|      | Mhy.      |          | 255. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50   | 53. 7      | 41   | 114. 3ff.    | 99     |
| Kap. | . Vers    | §        | 257.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112  | 61. 1      | *83  |              |        |
| 3.   | 9 f       | 169      | 258. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112  | 62. 3      | 36   | \$.Br.       |        |
| 6.   | 6         | 81       | 258. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111  | 63. 1      | 77   | 100          |        |
| 12.  | 45        | 77       | 259.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146  | 63. 6      | *48  | Kāṇḍa, Adhya | iya §  |
| 12.  | 53        | *157     | 344.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146  | 64. 17     | 81   | 1. 8. 1. 3   | 37     |
| 23.  | 10        | 39       | 349. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102  | 64. 18     | 81   | 2. 5. 2. 11  | 50     |
| 36.  | 117       | 81       | 353. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67   | 81. 6      | 74   | 3. 1. 2. 2   | 183    |
|      |           |          | 358, 28ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146  | 84. 5      | *77  | 6. 7. 3. 2   | 25     |
| Rã   | m. B 1)   | §        | 412. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83   | 84. 15     | *4   | 12, 2, 2, 4  | *94    |
|      | 1. 4      | *195     | 416. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76   | 84, 36     | *57  | 14. 6. 1. 8  | *33    |
| 2. 5 | 29. 4     | *195     | 427. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76   | 84. 48     | *33  | 14. 6. 4. 1  | *194   |

<sup>1)</sup> G = ed. Gorresio.

<sup>2)</sup> Zitat nach Pischel-

<sup>3)</sup> Zitat nach PW.

| S.         Bd. S.         § I. 34         *186         III. 73         *30         IV. 292         *48           I. 4         *225         143         *219         74         *164         323         *37           13         *229         143         *219         74         *164         330         38           25         *187         149         *219         83         39         3716         38           27         *4         140         *221         85         39         324         135           27         *130         162         *111         86         *29         351         *224           30         172         163         116         137         *76         352         *224           30         172         163         116         137         *76         352         *224           38         *182         169         *182         138         *76         354         *224           39         *161         475         38         167         431         356         *224           43         *61         183         *182         241         54         357                                                                                                                                                                          |   |     |      |     |    |      |      |     |     | -   |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|---------|------|
| 1         4         *225         143         *34         73         *164         323         *37           13         *229         143         *219         74         *164         330         38           25         *187         149         *221         85         39         344         135           27         *130         162         *111         86         *29         351         *224           30         172         163         116         137         *76         352         *224           30         172         163         116         137         *76         352         *224           38         *182         169         *145         138         *76         354         *224           38         *182         169         *182         155         39         355         *224           38         *182         169         *182         138         *76         354         *224           39         *225         175         101         240         54         357         *224           43         *61         183         *182         *48         *182         *48                                                                                                                                                                           |   | S.  |      |     |    | \$   | Bil. | S.  | 8   |     |         | §    |
| 13         *229         143         *219         74         *164         330         38           25         *187         169         *219         83         39         337 II.         38           27         *430         162         *111         86         *29         351         *224           29         172         163         116         137         *76         352         *224           30         172         163         116         137         *76         352         *224           38         *182         169         *145         138         *76         354         *224           38         *187         169         *182         155         39         355         *224           39         *225         175         101         240         54         357         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           43         *61         188         *182         241         54         358         *224           43         *61         1891         *46         243         54         73         30                                                                                                                                                                           |   | S.  |      | I   |    |      | III  |     | - 1 | IV  |         |      |
| 25         *187         149         *219         83         39         337 ff.         38           27         *4         149         *221         \$5         39         344         135           27         *130         162         *116         137         *76         352         *224           30         172         163         116         137         *76         352         *224           38         *182         169         *145         138         *76         354         *224           38         *187         169         *182         155         39         355         *224           39         *161         475         38         167         131         356         *224           43         *161         183         *182         241         -54         357         *224           43         *182         199         *17         242         54         V         58         475           44         *161         1891         *17         242         54         V         58         475           44         *161         1891         *17         242         54 <td>I</td> <td></td>                                                     | I |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 27         *44         149         *221         85         39         344         135           27         *130         162         *111         86         *29         351         *224           30         172         163         116         137         *82         353         *224           38         *182         169         *145         138         *76         354         *224           38         *187         169         *182         155         39         355         *224           39         161         475         38         167         131         356         *224           39         *225         175         101         240         54         357         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           43         *61         183         *82         241         54         358         *224 <td></td>                                                      |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 27         *130         162         *111         86         *29         351         *224           29         172         162         116         137         *76         352         *224           38         *182         169         *145         138         *76         354         *224           38         *187         169         *145         138         *76         354         *224           39         *161         *175         38         *167         131         356         *224           39         *225         175         101         240         54         357         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           44         *161         183         *182         241         54         358         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           43         *61         183         *17         242         54         45         3                                                                                                                                                                           |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 38         *187         169         *145         138         *76         354         *224           38         *187         169         *182         155         39         355         *224           39         *225         175         101         240         54         357         *224           43         *61         183         *182         241         54         358         *224           43         *182         189         *17         262         54         V         58         175           44         *161         1891         *46         243         54         V         58         176           44         *161         1891         *46         243         54         V         58         176           44         *164         190         46         244         54         88         39           49         *160         192         53         246         54         109         *104           49         *160         192         53         246         54         109         *107           49         *189         194         43         247 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>                                                              |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 38         *187         169         *182         155         39         355         *224           39         161         175         38         167         121         356         *224           43         *61         183         *182         241         .54         357         *224           43         *182         189         *17         242         54         V         58         175           44         *181         1891         *46         243         54         V         58         175           47         *124         190         46         244         54         88         39           49         82         190         90         245         54         104         200           49         160         192         53         246         54         109         *107           49         *189         194         43         247         54         1461         158           50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *37         201         135         249         54         163 <td></td>                                                                |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 43         *61         183         *182         241         .54         V         58         *224           43         *182         189         *17         242         54         V         58         175           44         *161         1891         *46         243         54         V         58         176           47         *124         190         46         244         54         88         39           49         *89         190         90         245         54         104         200           49         *160         192         53         246         54         109         *107           49         *189         194         43         247         54         146         120           50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *42         207         91         IV         15         *107         SA           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.         \$8           67         *4         21         *164         52 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>                                                                      |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 43         *182         189         *17         242         54         V         58         175           44         *161         1891         *46         243         54         73         30           47         *124         190         46         244         54         88         39           49         82         190         90         245         54         104         200           49         160         192         53         246         54         109         *107           49         *189         194         43         247         54         1461         158           50         82         198         *20         248         54         162         124           51         *42         207         91         IV         15         *107         SA         163         *76           51         *42         207         91         IV         15         *107         SA         86         52         *76         Bd         5.         \$8         65         *83         II         20         *194         *163         *76         *76         *87         *17                                                                                                                                                                               |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 44         *161         1891.         *46         243         54         73         30           47         *124         190         46         244         54         88         39           49         160         192         53         246         54         104         200           49         *169         194         43         247         54         1061.         158           50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *37         201         135         249         54         162         124           51         *42         207         91         IV         15         *107         SA.           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.         \$8           65         *83         II         20         *57         52         *87         Bd.         S.         \$8           65         *83         II         20         *57         52         *87         Bd.         S.         \$           67         *44         21         *164                                                                                                                                                                                                   |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 47         *124         190         46         244         54         88         39           49         82         190         90         245         54         104         200           49         *189         194         43         247         54         1461         158           50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *37         201         135         249         54         163         *76           51         *42         207         91         IV         15         *107         SA.           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.         §           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.         §           60         4         230         *36         52         *87         Bd.         S.         §           65         *83         II         20         *57         52         *87         1         25.         21         *225           67         *4         21         *164                                                                                                                                                                                                    |   |     |      |     |    |      |      |     |     | V   |         |      |
| 49         82         190         90         245         54         104         200           49         160         192         53         246         54         109         *107           49         *189         194         43         247         54         146 f.         158           50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *37         201         135         249         54         163         *76           51         *42         207         91         IV         15         *107         SA.           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.           65         *83         II         20         *57         52         *87         I         25         21         *225           67         *4         21         *164         52         *131         177         16         42         25         *131         177         16         42         25         *131         177         16         42         *25         *131         177         16         *42                                                                                                                                                                               |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 49         160         192         53         246         54         109         *107           49         *189         194         43         247         54         146 f.         158           50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *37         201         135         249         54         162         124           51         *42         207         91         IV         15         *107         53         *33         207         186         20         *194         163         *76           60         4         230         *36         52         *76         80         SA         \$3         101         12         161         12         161         12         161         12         161         12         161         12         161         12         161         12         161         12         161         12         161         12 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>                               |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 49         *189         194         43         247         54         146 f.         158           50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *37         201         135         249         54         163         *76           51         *42         207         9t         IV         15         *107         53         *33         207         186         20         *194         60         4         230         *36         52         *76         8d.         S.         8         65         *83         II         20         *57         52         *87         Bd.         S.         \$8         .5         \$6         *5         *4         21         *164         52         *131         101.         12         161         42         *25         *67         *4         21         *164         52         *131         177.         16         42         *25         *131         177.         16         42         *25         *131         177.         16         42         *25         *131         177.         16         42         *21         *34 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>   |   |     |      | 1   |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 50         82         198         *29         248         54         162         124           51         *37         201         135         1V         15         *107           53         *33         207         186         20         *194         8d.         S.A.           60         4         230         *36         52         *76         8d.         S.A.           65         *83         II         20         *57         52         *87         I         25. 21         *225           67         *4         21         *164         52         *131         101. 12         161         69         *213         59         53         53         *131         177. 16         42         73         *224         60         53         67         *107         181.113         *235         211. 34         34         177. 16         42         43         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         14         44         44         44         86         *194         440.8         100         *14         440.8         100 <td></td>               |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 51         *37         201         135         249         54         163         *76           51         *42         207         91         IV         15         *107         SA.           63         *33         207         186         20         *194         SA.           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.           65         *83         II         20         *57         52         *87         I         25.         21         *225           67         *4         21         *164         52         *131         101.         12         161         69         *213         59         53         53         *131         177.         16         42         73         *224         60         53         67         *107         181. 113         *235         76         *30         85         53         68         173         211. 34         34           77         *233         89         *58         83         *58         72         *164         III         79. 4         74           77         *233         89         *58                                                                                                                                                                     |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 51         *42         207         91         IV         15         *107         SA.           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.         §           65         *83         II         20         *57         52         *87         I         25.         21         *225           67         *4         21         *164         52         *131         101.         12         161         69         *213         59         53         53         *131         177.         16         42         73         *224         60         53         67         *107         181.         113         *235         76         *30         85         53         68         173         211.         34         34           77         *823         *88         *58         72         *164         III         79.         4         74           77         *233         *89         *58         83         *58         3         *58           79         181         94         *194         86         *194         III         79.         *440.8         8                                                                                                                                                                      |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 53         *33         207         186         20         *194         SA.           60         4         230         *36         52         *76         Bd.         S.         §           65         *83         II         20         *57         52         *87         I         25. 21         *225           67         *4         21         *164         52         *131         101. 12         161         69         *213         59         53         53         *131         177. 16         42         73         *224         60         53         67         *107         181. 113         *235         76         *30         85         53         68         173         211. 34         34         77         82         88         *58         72         *164         III         79. 4         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74         74 <td></td> <td>163</td> <td>*76</td> |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     | 163     | *76  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      |     |    |      | IV   |     |     |     | - 0 +   |      |
| 65         *83         II         20         *57         52         *87         I         25.         21         *225           67         *4         21         *164         52         *131         101.         12         161           69         *213         59         53         53         *131         177.         16         42           73         *224         60         53         67         *107         181.113         *235           76         *30         85         53         68         173         211.         34         34           77         *82         88         *58         72         *164         III         79.         4         74           77         *233         89         *58         83         *58           79         181         94         *194         86         *194         Sadd.         §           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48           87         *193         102         65         140         194         440.8         100           89         *202         121<                                                                                                                                                                                    |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 67         *4         21         *164         52         *131         101, 12         161           69         *213         59         53         53         *131         177, 16         42           73         *224         60         53         67         *107         181, 113         *235           76         *30         85         53         68         173         211, 34         34           77         *233         89         *58         83         *58         72         *164         III         79, 4         74           77         *233         89         *58         83         *58         72         *164         III         79, 4         74           79         181         94         *194         86         *194         Sadd.         \$         Sadd.         \$           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48         *48           87         *193         102         65         140         194         440, 8         100         *5         *11         440, 8         100         *16         *17         *176         *111                                                                                                                                                          |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         | _    |
| 69         *213         59         53         53         *131         177. 16         42           73         *224         60         53         67         *107         181.113         *235           76         *30         85         53         68         173         211. 34         34           77         82         88         *58         72         *164         III         79. 4         74           77         *233         89         *58         83         *58         1II         79. 4         74           77         *233         89         *58         83         *58         1III         79. 4         74           70         181         94         *194         86         *194         Sadd.         \$           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48           87         *193         102         65         140         194         440.8         100           89         *202         121         65         140         173         501         176           111         42         128         135         159 <td></td> <td></td> <td></td> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td></td> <td></td>                                                   |   |     |      | II  |    |      |      |     |     | I   |         |      |
| 73         *224         60         53         67         *107         181.113         *235           76         *30         85         53         68         173         211.34         34           77         82         88         *58         72         *164         III         79.4         74           77         *233         89         *58         83         *58         1II         79.4         74           77         *233         89         *58         83         *58         1II         79.4         74           77         *233         89         *58         83         *58         1II         79.4         74           77         *233         89         *58         83         *58         1II         79.4         74           85         29         99         *160         118         *194         Sadd.         \$           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48           87         *193         102         65         140         193         501         176           111         42         128         <                                                                                                                                                                               |   |     | _    |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 76         *30         85         53         68         173         211. 34         34           77         82         88         *58         72         *164         III         79. 4         74           77         *233         89         *58         83         *58         III         79. 4         74           79         181         94         *194         86         *194         Sadd.         §           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48           87         *193         102         65         140         194         440.8         100           89         *202         121         65         140         173         501         176           111         42         128         135         159         *37         540         95           113         *39         178         *21         168         65         540         95           117         *235         198         *163         176         *111         Sutbay.         8           123         *58         218         *76         178         *194                                                                                                                                                                                |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 77         82         88         *58         72         *164         III         79         4         74           77         *233         89         *58         83         *58           79         181         94         *194         86         *194         Sadd.         \$           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48           87         *193         102         65         140         194         440.8         100           89         *202         121         65         140         173         501         176           111         42         128         135         159         *37         540         95           113         *39         178         *21         168         65         5         Suttav.           117         *235         198         *163         176         *111         Suttav.         \$         Suttav.           119         *39         200         38         178         39         Bd.         S. Z.         \$           123         *58         218         *76         178         *194                                                                                                                                                                             |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 77         *233         89         *58         83         *58           79         484         94         *194         86         *194         Sadd.         §           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48           87         *193         102         65         140         194         440.8         100           89         *202         121         65         140         173         501         176           111         42         128         135         159         *37         540         95           113         *39         178         *21         168         65         114         Suttav.           117         *235         198         *163         176         *111         Suttav.         \$           119         *39         200         38         178         39         Bd.         S. Z.         §           123         *58         218         *76         178         *194         B. S.         Z.         §           123         64         222         116         181         *95         8.21         *124                                                                                                                                                                          |   |     |      |     |    | 1    |      |     |     |     |         |      |
| 79         481         94         *194         86         *194         Sadd.         \$           85         29         99         *160         118         *182         I 439         *48           87         *193         102         65         140         194         440.8         100           89         *202         121         65         140         173         501         176           111         42         128         135         159         *37         540         95           113         *39         178         *21         168         65         540         95           117         *235         198         *163         176         *111         Suttav.           119         *39         200         38         178         39         Bd.         S. Z.         §           123         *58         218         *76         178         *194         I         8. 5         *124           123         64         222         116         181         *95         8. 21         *124           124         194         223         116         188         186         9.                                                                                                                                                                          |   |     |      |     |    |      |      |     |     | III | 79. 4   | 74   |
| 85       29       99       *160       118       *182       I 439       *48         87       *193       102       65       140       194       440.8       100         89       *202       121       65       140       173       501       176         111       42       128       135       159       *37       540       95         113       *39       178       *21       168       65       540       95         117       *235       198       *163       176       *111       Sutbay.       Sutbay.         119       *39       200       38       178       39       Bd.       S. Z.       §         123       *58       218       *76       178       *194       B. S. Z.       §         123       64       222       116       181       *95       8. 21       *124         124       194       223       116       188       186       9. 2       *124         127       *74       224       *145       194       95       70. 23       110         127       *110       269       48       218       *74                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     | 0.11    | p    |
| 87       *193       102       65       140       194       440.8       100         89       *202       121       65       140       173       501       176         111       42       128       135       159       *37       540       95         113       *39       178       *21       168       65       540       95         117       *235       198       *163       176       *111       *111       Suttav.         119       *39       200       38       178       39       Bd.       S. Z.       §         123       *58       218       *76       178       *194       8.21       *124         123       64       222       116       181       *95       8.21       *124         124       194       223       116       188       186       9. 2       *124         127       *74       224       *145       194       95       70.23       110         127       *194       244       *164       205       *131       105.16       52         127       *110       269       48       218       *74 </td <td></td>                                                                                                                                        |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 89       *202       121       65       140       173       501       176         111       42       128       135       159       *37       540       95         113       *39       178       *21       168       65       540       95         117       *235       198       *163       176       *111       84       84       85       84       84       85       84       85       84       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85       85 </td <td></td>                                                                                                                     |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 111       42       128       135       159       *37       540       95         113       *39       178       *21       168       65       Suttav.         117       *235       198       *163       176       *111       Bd.       S. Z.       *\$         119       *39       200       38       178       39       Bd.       S. Z.       *\$         123       *58       218       *76       178       *194       I       8. 5       *124         123       64       222       116       181       *95       8. 21       *124         124       194       223       116       188       186       9. 2       *124         127       *74       224       *145       194       95       70. 23       110         127       194       244       *164       205       *131       105. 16       52         127       *110       269       48       218       *74       110. 7       38         130       39       270       35       263 ff.       *193       110. 11       38         131       95       279       97       <                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 113       *39       178       *21       168       65       Suttav.         117       *235       198       *163       176       *111       Suttav.         119       *39       200       38       178       39       Bd.       S. Z.       §         123       *58       218       *76       178       *194       I       8. 5       *124         123       64       222       116       181       *95       8. 21       *124         124       194       223       116       188       186       9. 2       *124         127       *74       224       *145       194       95       70. 23       110         127       194       244       *164       205       *131       105. 16       52         127       *110       269       48       218       *74       110. 7       38         130       39       270       35       263 ff.       *193       110. 9       38         131       95       279       97       269       193       110, 11       38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 117       *235       198       *163       176       *111       Suttav.         119       *39       200       38       178       39       Bd.       S. Z.       §         123       *58       218       *76       178       *194       I       8. 5       *124         123       64       222       116       181       *95       8. 21       *124         124       194       223       116       188       186       9. 2       *124         127       *74       224       *145       194       95       70. 23       110         127       194       244       *164       205       *131       105. 16       52         127       *110       269       48       218       *74       110. 7       38         130       39       270       35       263 ff.       *193       110. 9       38         131       95       279       97       269       193       110, 11       38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |      |     |    |      |      |     |     | 540 |         | 95   |
| 117     235     136     163     178     39     Bd.     S. Z.     \$       123     *58     218     *76     178     *194     I     8. 5     *124       123     64     222     116     181     *95     8. 21     *124       124     194     223     116     188     186     9. 2     *124       127     *74     224     *145     194     95     70. 23     110       127     194     244     *164     205     *131     105. 16     52       127     *110     269     48     218     *74     110. 7     38       130     39     270     35     263 ff.     *193     110. 9     38       131     95     279     97     269     193     110, 11     38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     | Suttav  |      |
| 123       *58       218       *76       178       *194       I       8. 5       *124         123       64       222       116       181       *95       8. 21       *124         124       194       223       116       188       186       9. 2       *124         127       *74       224       *145       194       95       70. 23       110         127       194       244       *164       205       *131       105. 16       52         127       *110       269       48       218       *74       110. 7       38         130       39       270       35       263 ff.       *193       110. 9       38         131       95       279       97       269       193       110, 11       38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |      |     |    |      |      |     |     | D.J |         | . e  |
| 123     64     222     116     181     *95     8. 21     *124       124     194     223     116     188     186     9. 2     *124       127     *74     224     *145     194     95     70. 23     110       127     194     244     *164     205     *131     105. 16     52       127     *110     269     48     218     *74     110. 7     38       130     39     270     35     263 ff.     *193     110. 9     38       131     95     279     97     269     193     110, 11     38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 124     194     223     116     188     186     9. 2     *124       127     *74     224     *145     194     95     70. 23     110       127     194     244     *164     205     *131     105. 16     52       127     *110     269     48     218     *74     110. 7     38       130     39     270     35     263 ff.     *193     110. 9     38       131     95     279     97     269     193     110, 11     38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |      |     |    |      |      |     |     | I   |         |      |
| 127     *74     224     *145     194     95     70. 23     110       127     194     244     *164     205     *131     105. 16     52       127     *110     269     48     218     *74     110. 7     38       130     39     270     35     263 ff.     *193     110. 9     38       131     95     279     97     269     193     110, 11     38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 127     194     244     *164     205     *131     105. 16     52       127     *110     269     48     218     *74     110. 7     38       130     39     270     35     263 ff.     *193     110. 9     38       131     95     279     97     269     193     110. 11     38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 127     *110     269     48     218     *74     110. 7     38       130     39     270     35     263 ff.     *193     110. 9     38       131     95     279     97     269     193     110. 11     38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 130 39 270 35 263 ff. *193 110. 9 38<br>131 95 279 97 269 193 110, 11 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |      | -   |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 131 95 279 97 269 193 110, 11 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
| 131 *187   111 35 *164   291 *48   121, 20 *160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |      |     |    |      |      |     |     |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 131 | *187 | III | 35 | *164 |      | 291 | *48 |     | 121. 20 | *160 |

|     | Suttay.                |      | Vers.           | 8          | Vers  | § 1  | Vers | - 8   |
|-----|------------------------|------|-----------------|------------|-------|------|------|-------|
| Bd. |                        | 8    | 286             | 77         | 132   | 159  | 513  | *182  |
| I   | 136, 38                | 99   | 381             | 39         | 149   | *102 | 518  | *182  |
| 1   | 150, 56<br>150, 5 ff.  | 169  |                 |            | 173   | 33   | 519  | *108  |
| , - | 150. 511.              | 135  | Sdlip.          | §          | 194   | 185  | 520  | *108  |
|     | 151, 16<br>158, 31 ff. | 169  | 1. 7            | 87         | 201   | 146  | 521  | *182  |
|     | 162. 2                 | 71   |                 |            | 209   | 186  | 522  | *108  |
|     | 166, 34                | *128 | 25, 1           | 108        | 222   | *42  | 523  | *182  |
|     | 221. 25                | 99   | 57. 13          | 108        | 227   | 94   | 524  | *108  |
|     | 227. 26                | *110 | 45. 43<br>69. 2 | 108<br>108 | 231   | 221  | 525  | *108  |
|     | 238. 23 ff.            | 169  | 116, 9          | 108        | 239   | *178 | 526  | *108  |
|     | 263. 5                 | 38   | 146. 8          | 108        | 240   | *178 | 528  | *182  |
|     | 263. 6                 | 38   | 176. 8          | *108       | 244   | 38   | 530  | *108  |
| 11  | 2, 22 ff.              | *111 | 182. 13         | *226       | 247   | *77  | 531  | 84    |
| LL  | 7. 7                   | 139  | 208. 7          | 108        | 250   | *118 | 531  | *104  |
|     | 7. 7                   | 159  | 208. 9          | *108       | 264   | 193  | 531  | *108  |
|     | 30. 35                 | 81   | 218. 2          | 108        | 272   | 91   | 532  | *108  |
|     | 40. 1                  | 52   | 219. 9          | 108        | 272   | 186  | 533  | *182  |
|     | 40. 1                  | *110 | 303. 13         | *108       | 280   | 1    | 535  | *84   |
|     | 42. 26                 | 63   | _331. 8         | 108        | 281   | 161  | 535  | 179   |
|     | 50. 25 ff.             | 169  | -991. 9         | 100        | 296   | 83   | 535  | *182  |
|     | 83. 27                 | 81   |                 |            | 299   | 71   | 546  | 39    |
|     | 83. 30                 | 81   | Sn.             |            | 319   | 126  | 560  | *23   |
|     | 83. 35                 | 81   | Vers            | 8          | 319f. | 149  | 572  | 39    |
|     | 131. 11                | 63   | 18              | *85        | 320   | 149  | 576  | *195  |
|     | 169. 30                | 39   | 19              | *85        | 331   | *29  | 581  | 20    |
|     | 170. 11                | 39   | 22              | 89         | 333f. | *22  | 582  | 202   |
|     | 175. 9                 | 159  | 28              | 149        | 340   | *224 | 584  | *110  |
|     | 189. 27                | *71  | 29              | - 39       | 356 - | 31   | 622  | 130   |
|     | 219. 12                | *160 | 35              | *217       | 360   | *96  | 638  | *61   |
|     | 243. 23                | 159  | 36              | *186       | 370   | 179  | 646  | *182  |
|     | 254. 7                 | 39   | 38              | 50         | 376   | *4   | 647  | *182  |
|     | 270. 22                | 135  | 49              | *187       | 385   | 1    | 658  | *218  |
|     | 271. 6                 | *135 | 62              | 39         | 400   | *192 | 659  | *221  |
|     | 274. 15                | *160 | 66              | *186       | 413   | 226  | 660  | *219  |
|     | 326. 27                | *164 | 68              | 32         | 419   | *101 | 661  | 216   |
|     | 339. 30                | 135  | 70              | 47         | 425   | 44   | 675  | *52   |
|     | 345. 2                 | 135  | 72              | *204       | 427   | 14   | 685  | . 221 |
|     | 0.10. 2                | 200  | 74              | 39         | 427   | *19  | 688  | *42   |
| Si  | uśr.¹)                 | §    | 77              | 140        | 434   | *14  | 692  | 11    |
| 1.  | 100.3                  | 101  | 87              | *187       | 436   | 187  | 739  | *131. |
|     | 224. 4                 | 50   | 88              | *187       | 438   | 159  | 739  | *173  |
|     | 237.8                  | 37-  | 90              | *144       | 448   | *194 | 750  | *103  |
|     |                        |      | 94              | *205       | 450   | *17  | 751  | *103  |
|     | Sdh.                   |      | 95              | 187        | 450   | *187 | 760  | *23   |
|     | Vers                   | 8    | 97              | 187        | 453   | *17  | 767  | *29   |
|     | 119                    | 27   | 118             | 63         | 510   | *210 | 769  | *235  |
|     | 145                    | 58   | 131             | 59         | 511   | *210 | 772  | *144  |

<sup>1)</sup> Zitate nach PW.

|       | Sn. 1       | S. Z.   | 8    | S. Z.      | §        | Hal.        | S    |
|-------|-------------|---------|------|------------|----------|-------------|------|
| Vers  | §           | 86, 23  | 101  | 393. 25    | *194     | 1.141       | 46   |
| 776   | 1/4         | 87. 8   | 53   | 399.18     | *17      | 2.454       | 47   |
| 828   | *192        | 92. 2   | 73   | 431, 21    | *104     |             |      |
| 831   | *57         | 92, 12  | *107 | 440.13     | 53       | Hitop.      | §    |
| 834   | *149        | 93. 14  | 101  | 462. 5     | 127      | 4.84        | *105 |
| 840   | 31          | 102.20  | *53  | 466. 15    | 99       |             |      |
| 850   | *167        | 103, 18 | 101  | 469.15     | *61      | Hem.        | §    |
| 851   | *225        | 104.20  | *99  | 489. 3     | 53       | 1 89        | 82   |
| 858   | *213        | 104, 26 | 95   | 506. 24    | 76       | 173         | 109  |
| 875   | *4          | 105.11  | 95   | 509.19     | 23       | 215         | 82   |
| 901   | 4           | 107. 10 | 101  | 549, 12    | *167     | 227         | 83   |
| 925   | *192        | 110.24  | 95   | 549. 19    | *225     | 261         | 184  |
| 927   | 98          | 115     | 127  | 566. 18    | *118     | 2 125       | 100  |
| 931   | 226         | 116. 15 | 101  | 573. 15    | 59       | 127         | 236  |
| 933   | *193 -      | 125, 20 | 1    | 588, 19    | 202      | 4 110       | 174  |
| 935   | *118        | 140. 4  | 1    | 595. 18    | *113     | 182         | 234  |
| 943   | *186        |         |      | 606. 6     | 57       | 187         | 165  |
| 964   | *195        | SnA     |      |            |          | 200         | 71   |
| 968   | *58         | S. Z.   | §    | SBJ        |          | 289         | 174  |
| 1001  | 187         | 36. 7   | 89   | Bd. S.     | §        | 293         | 168  |
| 1038  | *4          | 82. 25  | 97   | XIII 161 N | V 1 164  | 314         | 184  |
| 1040  | 202         | 124. 10 | *47  | XVII 157 N | N 2 - 63 |             |      |
| 1042  | *202        | 127. 17 | *204 | XX 171 N   | N 2 156  | Hem. An. 1) | §    |
| 1074  | <b>*</b> 57 | 147. 11 | *140 | XXI 25     | 108      | 2, 277      | 99   |
| 1077  | *113        | 166. 12 | *144 | 113        | 108      | 2. 506      | 91   |
| 1079  | *4          | 169, 12 | *205 | 144        | 108      | 4. 5        | 47   |
| 1080  | *4          | 242. 24 | 38   |            |          | 4. 186      | 91   |
| 1081  | *4          | 247. 15 | 185  | H.         |          |             |      |
| 1082  | *4          | 283. 25 | 81   | Strophe    | §        | Hem.Abh. 1) | §    |
| 1121  | *29         | 284. 4  | 178  | 96         | 155      | 348         | 47   |
| 1143  | *144        | 284, 14 | 178  | 108        | 155      | 454         | 47   |
| 1144  | *57         | 284. 22 | 178  | 220        | 155      | 1307        | 16   |
|       |             | 289. 24 | *77  | 221        | 155      | 1335        | 52   |
| S. Z  | · §         | 292, 12 | *118 | 289        | 155      | 1495        | 171  |
| 13. 1 |             | 311. 26 | 161  | 564        | 155      |             |      |
| 15.   |             | 339. 2  | *22  |            |          | Hem. S. 1)  | §    |
| 48.   |             | 358. 6  | 139  | Hariv.     | 8        | 91          | 47   |
| 78.   |             | 387. 8  | *19  | 1135       | *111     | 104         | -47  |
| 10.   |             |         |      | 1          |          | 1           |      |

<sup>1)</sup> Zitate nach PW. — Hem.Deś. s. Deś.

## Stichwörterverzeichnis

| akalu (vgl. agalu)                 | § 122   | 1 Angeggovāna (Angegovi) | 5 l                  |
|------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|
|                                    | § 123   | Aparagoyāna (Aparagod    |                      |
| Akitti (Agasti, Agastya)           | **      |                          | Anm. zu § 107, § 114 |
| akilāsu (aglāsnu)                  | § 124   | apalibodha               | § 63                 |
| akkosam vadhabandhañ ca (Akk.Pl.?) | § 216   | apādakehi (Lok.Pl.)      | § 220                |
| akkhesu (mißverst. Instr.PI.)      | § 221   | abbuda                   | § 219                |
| akṣeṇa                             | § 221   | abbhāhato loko           | § 20                 |
| agaru                              | § 41    | abhivaddha (abhivista)   | §§ 151, 155          |
|                                    | 41, 122 | abhisāriyā               | § 89                 |
| Agastya vgl. Akitti                | § 123   | amohāhim padantīhim (L   | , ,                  |
| aglāsnu                            | § 124   | ambāvaḍikā               | § 152                |
| anga                               | § 48    | ayira                    | Anm. zu § 13         |
| angurīyaka                         | § 25    | arañjarā                 | § 32                 |
| anguli (anguri)                    | § 25    | ariya (aliya)            | § 84                 |
| ajakara (ajagara)                  | § 125   | ariyāse                  | § 4                  |
| aṭhabhāgiye                        | § 89    | artha                    | § 17                 |
| adha                               | § 153   | alam (aram)              | § 25                 |
| addhuddha (ardha[ca]turtha)        | § 157   | aliñjara                 | § 31                 |
| adhakosikyāni (*astakrośikāni)     | § 152   | avakassati               | § 162                |
| aññam (Akk.Pl.)                    | § 206   | avanga (apānga)          | Anm. zu § 99         |
| añhamāna (asamāna, aśnāna)         | § 178   | avayesi (avādesi)        | § 115                |
| atapatiya                          | § 89    | avāpuraņa (avāpurati)    | Anm. zu §§ 99, 144   |
| atthe dhamme                       | § 17    | avāpurati (avāpurāpeti)  | Anm. zu § 99         |
| adhigieya (adhikṛtya)              | § 87    | avāhayi                  | § 109                |
| adhicitta                          | § 11    | avitatanhase             | \$ 4                 |
| adhicetasi                         | § 11    | astakrošikāni            | § 152                |
| adhipaññā                          | § 11    | astan                    | § 153                |
| adhisīla                           | § 11    | asam (asat)              | Anm. zu § 227        |
| Anāthapindika Anm. zu              | 0       | as(a)nāti (aśnāti)       | § 176                |
| anigha (anīgha), anehas Anm. zu    | -       | asmiye (asniye)          | § 177                |
| anukassāmi (anugāsyāmi) Anm. zv    | -       | 3 ( 3 )                  | 4,77                 |
| anukubbassa                        | § 227   | ākāsa                    | § 42                 |
| anumatte                           | § 14    | āpakā (āpagā)            | § 126                |
| aneya (aneja)                      | § 103   | āpīdā                    | Anm. zu § 99         |
| anelaka                            | § 45    | ārabh                    | § 30                 |
| anelagala                          | § 46    | ārammaņa                 | § 33                 |
| antaram (antarā)                   | § 208   | ārāgayati                | § 101                |
| antariksa                          | § 42    | ālayāni                  | § 84                 |
| antalikkha (antariksa)             | § 42    | ālupa (āluva, āluka)     | § 147                |
| apakassa                           | § 163   | āvudha (āyudha)          | § 54                 |
| apakassati                         | § 161   | ātielā                   | Anm. zu § 99         |
| upanassu t                         | 8 101   | modal                    | Aina. zu § 33        |

| āveņiya (āveņika)         | Anm. zu § 89     | okassati                   | § 162             |
|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| āsava (āsrava)            | § 179            | okkassa                    | § 163             |
| āsinava                   | § 179            | opapātika (opapātī)        | Anm. zu § 141     |
| -āse (Endg.Nom.Pl.)       | § 4              | opilāpeti (opilāveti)      | § 145             |
| āsrava                    | § 179            | osadhī (auṣarī)            | · § 83            |
| āhariyo (āhariko)         | Anm. zu § 89     | ohāriņa                    | § 82              |
| anarigo (anormo)          |                  |                            | · ·               |
| Icchānamkala              | § 127            | kanham dhammam (Akk.Pl.)   | § 197             |
|                           | § 43             | kanhā gotamakehi (Lok.Pl.) | § 220             |
| Isigili (Rṣigiri)         | 8 40             | katasī                     | § 21              |
| ukkusa                    | § 52             | kathala                    | § 21              |
| utu(matta)                | § 141            | kadangara                  | Anm. zu § 87      |
|                           | § 96             | kaddhati                   | §§ 160, 165       |
| utpāta                    | · ·              | kanavīra                   | § 81              |
| uda (uta)                 | · ·              | kanavera                   | § 81              |
| udakahāriyā               | § 89             | Kannapennä                 | Anm. zu § 144     |
| udāhu (utāho)             | Anm. zu § 94     |                            | § 189             |
| uddhan                    | § 110            | katam (Abl.Sg.)            | § 192             |
| udriyati                  | - § 39           | kathojjam (Abl.Sg.)        |                   |
| upapāta (upapāda)         | Anm. zu § 141    | karavīra .                 | § 81              |
| upārabh                   | § 30             | karīra                     | § 50              |
| upāsakāse                 | § 4              | kalinkara (kadamkara)      | Anm. zu § 87      |
| upikā (upaka)             | Anm. zu § 89     | kalīra                     | § 50              |
| uppāda (utpāta)           | § 96             | kavi (kapi)                | Anm, zu § 99      |
| ubbillāvita (ubbillāpita) | Anm. zu § 99     | kavittha (kapittha)        | Anm. zu § 99      |
| ubh' antam (Akk.Pl.)      | § 202            | kasati, kamsati            | § 159             |
| ummāra                    | Anm. zu § 33     | kas(i)na                   | § 175             |
| uvuväya (uväya)           | Anm. zu § 141    | kassati                    | §§ 161, 162, 165  |
|                           | -                | kāmehi (kāmesu) Anm. zu    | §§ 101, 222, 223  |
| ūrum bāhuñ ca (Akk.Pl.?)  | § 212            | kāyenu saņwuto             | § 224             |
| ūhaccam (ūhaccham) upah   |                  | kāsiya (kāsika)            | § 89              |
|                           | Anm. zu § 110    | kira                       | § 31              |
| ū-had (upahad)            | § 110            | kilu                       | § 31              |
| ūhanati                   | § 110            | kisiya (kisika)            | § 90              |
| and all the entire of     | 3 - 1 - 2        | kukkuccam (Abl.Sg.)        | § 192             |
| Rşigiri (Isigili)         | § 43             | kudda (kuţţa)              | § 156             |
| 1191811 (1918111)         | 3 10             | kuddhāse                   | § 4               |
| ekamso                    | § 19             | kumbhīra, kumbhīla         | § 51              |
| ekavāciya, ekavācika (ek  |                  | kurara, kulala             | § 52              |
| ekodi                     | , ,              | kulimkā                    | Anm. zu § 122     |
|                           | Anm. zu § 94     | kule bhadde                | § 15              |
| eda                       | § 44             | kuove                      | § 228             |
| enas                      | § 44             | husalam dhammam (Akk.Pl.)  |                   |
| eranda                    | § 49             |                            | Anm. zu § 101     |
| erāpathehi (Lok.Pl.)      | § 220            | Kusināra (Kušinagara)      |                   |
| ela                       | § 44             | kusīta (kusīda)            | Anm. zu § 141     |
| elapati (elavati)         | § 48             | Kennapennā (kannavannā)    | Anm. zu § 144     |
| eļa                       | § 47             | Kosiya (Kauśika)           | Anm. 2u § 89      |
| elagala                   | § 46             | 7.1 77 - 77.5              |                   |
| elanda                    | § 49             | khandhāra (khandāvāra)     | Anm. zu § 101     |
| elamūga §                 | 47, Anm. zu § 87 | khāyita (khādita) Ani      | m. zu §§ 107, 112 |
|                           |                  |                            |                   |

| 11- 6                            | 2.450         |                                 |                    |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|
| gadda (garta)                    | § 153         | tadyathā                        | § 2                |
| ganthi (granthi, ganthika)       | Anm. zu § 149 | tappati                         | § 222              |
| gandhi (gandī, gandikā)          | Anm. zu § 149 | tam (Akk.Pl.?)                  | § 218              |
| gatāsc                           | § 4           | taṃyathā                        | § 2                |
| gadhitāse                        | § 4           | tay (tad)                       | § 113              |
| gandha (gantha, grantha)         | Anm. zu § 149 | tasinā (tanhā, trenā)           | § 175              |
| gavāja (gavaya)                  | § 148         | tāyi (tādi, tādīs)              | § 108              |
| girati                           | § 37          | tālāyara (tālāvacara)           | Anm. zu § 101      |
| girim (Akk.Pl.)                  | § 208         | tikicchati (cikitsati)          | Anm. zu § 116      |
| gilati                           | § 37          | tikicchantan (tikiccati, cikiss | ati) Anm. zn § 116 |
| Gotamam (Abl.Sg.)                | § 194         | titta, tilti                    | § 222              |
| Gotamasāvakāse                   | § 4           | tipallattha                     | § 71               |
| Goyāna (Godānīya)                | § 114         | tippa, tibba (tiora)            | Anm. zu § 149      |
|                                  |               | Tulamaye (Turamāyo)             | § 32               |
| ghātikā, ghātiyā (ghātyā)        | § 136         | tusnī                           | § 175              |
|                                  |               | tṛṣṇā (taṇhā, tasiṇā)           | § 175              |
| catuppadehi (Lok.Pl.)            | § 220         | telasa (telasa, terasa)         | Anm. zu § 53       |
| catumattha (chadmastha)          | § 142         |                                 | 41                 |
| cattalīsa                        | § 53          | thakīyati (sthagayati)          | Anm. zu § 122      |
| Ceti, Ceta, Cetiya (Cedi, Cedika | Anm. zu § 141 | thaketi (sthagayati, thakana    |                    |
|                                  | ,             | 3 3                             | Anm. zu § 122      |
| chakala (chagala)                | § 128         | thevati (step), theva           | § 100              |
| chadmastha                       | § 142         | (                               | Ð                  |
| Chandava (Chandova)              | Anm. zu § 87  | daddallati (jajvalyate)         | Anm. zu § 116      |
| Chandoka (Chandoga)              | Anm. zu § 87  | daddula                         | § 55               |
| Channa (Chanda)                  | § 166         | dane                            | § 10               |
| chabyāputtehi (Lok.Pl.)          | § 220         | dar                             | § 39               |
| chāpa(ka) (śāva)                 | Anm. zu § 144 | daridra                         | § 80               |
| chuddha                          | § 236         | dardura                         | § 55               |
| 0.000                            | 3 200         | dal -                           | § 39               |
| jagghati (jakṣati)               | § 150         | dalayar, dalar                  | § 36               |
| jannutaggha (jānudaghna)         | § 143         | dalka                           | § 82               |
| jane                             | § 10          | dalidda                         | §§ 55, 80          |
| jayam (Abl.Sg.)                  | § 190         | Davadanti (Damayantī)           | Anm. zu § 106      |
| jaraggavāse                      | § 4           | daśāngula                       | § 25               |
| jarā-jala                        | § 86          | dassane                         | § 18               |
| jalābuja (jarāyuja, jalābu)      | § 54          | dā tham (Akk.Pl.)               | § 204              |
| jāgariyā, jāgarikā (jāgaryā)     | § 137         | diguechā (jiguechā)             | § 121              |
| jānudaghna                       | § 143         | dighaccha (jighacchā)           | § 120              |
| jāno                             | § 227         | diyodha                         | 4.1                |
|                                  | § 121         |                                 |                    |
| jiguechā<br>jighaechā            |               | dukkata                         | § 169              |
|                                  | § 120         | dukkatam (Abl.Sg.)              | § 189              |
| jīni                             | § 12          | du t thāse                      | § 4                |
| 77                               |               | dutīya                          | § 187              |
| Jhanuggahāse                     | § 4           | duddhakhīro                     | § 85               |
| (                                | 0.455         | dubbaco                         | § 46               |
| taņhā (tṛṣṇā)                    | § 175         | dosam (Akk.Pl.?)                | § 214              |
| tatī ya                          | § 187         | dvittā va (dvistāvat)           | § 235              |
| tadūpiya                         | Anm. zu § 89  | dvipādakehi (Lok.Pl.)           | § 220              |

| dhanaparājayo                     | § 221            | petra (pradara)               | Anm. zu § 141    |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| dhaniyā (dhanika)                 | § 90             | pabbaja, babbaja (balbaja)    | Anm. zu § 144    |
| dhannakāmiyā                      | § 89             | Payāka, Payāgu (Prayāga)      | § 129            |
| dhammam (Abl.Sg.)                 | § 193            | paralokam (Abl.Sg.?)          | § 195            |
| dhamme                            | § 17             | parasvat                      | § 56             |
| dharma                            | § 17             | pari (vgl. pali)              | § 58—71          |
| ana mu                            |                  | parikati (pakirati)           | § 105            |
| nangala                           | § 81             | parikassati                   | § 161            |
| nangula                           | § 81             | parikhā                       | § 58             |
| nalāṭa (lalāṭa)                   | § 81             | parigodha                     | § 63             |
| navachandake dāni                 | § 10             | pareta                        | Anm. zu § 57     |
| nahāta                            | § 181            | pareti                        | § 57             |
| nahāpita                          | §§ 181, 183      | palasata (parasvat)           | § 56             |
| nahāpeti                          | § 181            | palāpa (pralāva)              | Anm. zu § 144    |
| nahāyati                          | § 181            | palāyati (paleti)             | §§ 57, 191       |
| nahāru, nhāru (snāyu)             | § 18             | pali (Verbind, mit)           | §§ 58—71         |
| nāga (nāyaka)                     | Anm. zu § 87     | pali-kujjitvā                 | Anm. zu § 58     |
| nāpita                            | § 183            | pali-kunthita (pali-, pari-   | unth)            |
| nimsidhiyā                        | §§ 89, 152       |                               | Anm. zu § 122    |
| nikāyā                            | § 218            | pali kha (parigha)            | § 130            |
| nikhanam (nighaue)                | § 230            | pali-khanati                  | § 58             |
| nighandu (nighantu)               | Anm. zu § 149    | pali-khādati                  | Anm. zu § 58     |
| nighane                           | § 230            | pali-gijjhati                 | Anm. zu § 58     |
| nibbindati (nirvid mit Abl. a     |                  | pali-gunthita                 | § 59             |
| niya (nija)                       | § 102            | pali-gunthima                 | § 59             |
| niyassakammam (nissayak°)         |                  | pali-gedha                    | Anm. zu § 58     |
| nirabbuda                         | § 219            | pali-gha (parigha)            | §§ 60, 130       |
| nirayam                           | § 216            | pali-ghaparivattika           | § 130            |
| nirvid (mit Abl. auf -am)         | § 194            | pali-tijitu (-tiditu)         | § 116            |
| nilathiyam                        | § 88             | pali-pa                       | Anm. zu § 61     |
| nivițțhāse                        | § 4              | pali-patha (-paripantha)      | § 61             |
| nī (pass. mit Instr. bzw. Lo      |                  | pali-panna (paripanna)        | § 62             |
| nela                              | §§ 44, 48        | pali-buddhati                 | § 63             |
|                                   | § 48             | pali-bodha                    | § 63             |
| nelanga<br>Nerañjarā (Nairañjanā) | Anm. zu § 44     | pali-bhañj                    | § 64             |
| Α.                                | nm. zu §§ 23, 36 | pali-mattha                   | § 65             |
|                                   | § 185            | pali-luddha                   | § 63             |
| nhār <b>u</b>                     | ,                | Pali-leyyaka                  | § 66             |
| pajāpatī (prajāvatī)              | Anm. zu § 144    | pali-vālide                   | § 19             |
| Pajjunna (Parjanya)               | § 172            | pali-veth (parivest)          | § 67             |
| pañcāśadbhāga                     | Anm. zu § 19     | pali-sajjati                  | Anm. zu § 58     |
| pañham (Akk.Pl.)                  | § 210            | pali-ssajati                  | § 68             |
| patikassati                       | § 161            | pali-ssajissati (-ssadissati, | *parisvaj) § 119 |
| patigacca (pratikitya)            | Anm. zu § 87     | pali-ssuta                    | § 69             |
| pathavivaddhanakakumma            | § 21             | palujjati                     | §§ 76, 131       |
| padipādayati (paṭipādeti)         | § 94             | paleti                        | § 57             |
| paṇḍitāse                         | § 4              | paloka (paloga)               | § 131            |
| pananase<br>patara (pradara)      | Anm. zu § 141    | pallanka (paryanka)           | § 70             |
| patarā (pradarāt)                 | Anm. zu § 141    | -1 -1 - 2 - 27 - 1            | § 71             |
|                                   | 3                | 1.                            |                  |
| 13 Lüders†-Waldschmidt            |                  |                               |                  |

| pallatthito                 | § 71           | bhãvaye                    | § 229             |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| pasada (pṛṣata)             | § 71<br>§ 97   | bhikkhave                  | § 1               |
| pasādaniya                  | Anm. zu § 89   | bhikkhum (Akk.Pl.)         | § 209             |
| pas(i)na                    | \$ 175         | bhinkacchāva               | § 48              |
|                             | § 213          | bhinkāra (bhṛṅgāra)        | Anm. zu § 149     |
| pasum (Akk.Pl.?)            | § 213<br>§ 117 | bhindivāla (bhindipāla)    | Anm. zu § 99      |
| Pasenadi (Prasenajii)       | -              |                            | ¥ 3               |
| passati, phassati, spršati  | § 234          | bhiyyo                     | § 195             |
| passo                       | § 227          | bhī (mit Abl. auf -aṃ)     | § 133             |
| pācana                      | § 140          | bhuyye                     |                   |
| pāceti, pājeti (Wz. aj)     | § 140          | bhūmivaddhano              | V                 |
| pätikasutte                 | § 5            | Bhogāvatī                  | Anm, zu § 16      |
| pāiu (prādur)               | Anm. zu 141    | bhonto                     | Anm. zu § 1       |
| pātukutaņ                   | Anm. zu § 141  | 77 77 77 77                |                   |
| pāpadassanam (Abl.Sg.)      | § 192          | makkatiya (makkatika, mark |                   |
| pāpuraņa (prāvaraņa)        | Anm. zu § 144  | Makkhali (Maskarin)        | § 73              |
| Pārileyyaka                 | § 66           | makkhāse                   | § 4               |
| piyam (Akk.Pl.)             | § 205          | mańkubhūta (mańgubhūta)    | 22.05 400 440     |
| pilandhati (nandhati)       | Anm. zu § 81   |                            | u §§ 87, 122, 149 |
| puñjatī (puñchati, proñchat |                | mattāse                    | § 4               |
|                             | Anm. zu § 149  | madhutthika                | § 138             |
| puṭam (Akk.Plur.)           | § 207          | madhuttheva                | § 100             |
| puppham (Abl.Sg.)           | § 191          | manasā saṃvuto             | § 224             |
| Purindada (Purandara)       | § 36           | mantabhāṇī (manda- od. m   |                   |
| pure                        | Anm. zu § 3    | nin) § 16                  | 7, Anm. zu § 141  |
| pulisa (purușa)             | §§ 36, 184     | mandire                    | § 16              |
| pūva (pūpa)                 | Anm. zu § 99   | mammano                    | § 46              |
| prsata                      | § 87           | Maskarin                   | § 73              |
| posavaniya (posavanika)     | Anm. zu § 89   | mahāsamayam                | Anm. zu § 102     |
| Pradyumna, vgl. Pajjunna    | § 172          | Māgandika (Mākandika)      | Ann. zu § 87      |
| pramad (mit Abl. auf -am)   | § 193          | māluta (māruta)            | § 74              |
| Prayāga                     | § 129          | māludhānī                  | § 91              |
| pralopa                     | Anm. zu § 131  | māluvā                     | § 91              |
| prasū (mit Abl. auf -am)    | § 190          | migam esam (Akk.Pl.?)      | § 211             |
| p, were (2007)              | Ü              | Milinda (Menandros)        | Anm. zu § 81      |
| phalasata (pālassata)       | § 56           | mutinga (mṛdanga)          | Anm. zu § 141     |
| phālam (Akk.Pl. ?)          | § 215          | munisa (manuşya)           | § 36              |
| interesting (TILLIER VI. 1) | 9              | mūga                       | Anm. zu § 87      |
| bahuppadehi (Lok.Plur.)     | § 220          | mūla (mūra)                | § 25              |
| bidala                      | § 35           | mūlhāse                    | § 4               |
| bilāra                      | § 35           | moghapurisa (mohapurusa)   | Anm. zu § 101     |
| bilāla                      | § 35           |                            |                   |
| bilālī                      | § 72           | $yam (= y\bar{a}n)$        | § 219             |
| buddhāse                    | 8 4            | Yamataggi (Yamadagni)      | Anm. zu § 141     |
| brāhmane                    | § 209          | yavadetha                  | § 24              |
| *                           | § 24           | yācakam (Akk.Pl.)          | § 201             |
| bhadanta                    | § 24           | yātayati                   | - § 95            |
| bhaddam no (bhadram vah)    | § 24<br>§ 15   | yādeti                     | § 95              |
| bhadde                      | Anm. zu § 1    | yāvantettha                | § 24              |
| bhante                      |                | yāsikā (pāsikā)            | Anm. zu § 89      |
| bhavanto                    | Anm. zu § 1    | gustina ( pasona)          | 2                 |

|                            | 1                  |                         | · § 38                |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Yudhitthila (Yudhişthira)  | - 0                | lāhu                    | § 26                  |
| yebhuyyena                 |                    | lekhā (rekhā)           | § 158                 |
| geometry                   |                    | leddu (lestu)           | §§ 40, 76, 87, 131    |
| rakkhāse                   | 6                  | loka, loga              | Anm. zu §§ 89, 133    |
| racchā                     | 0                  | bout buece I account    | Anm. zu § 89          |
| rathiyā, rathikā, rathyā   | § 135              | lokiya (laukya)         | § 40                  |
| rabh                       | § 30               | loceti (roceti)         | § 27                  |
| ramb                       | § 33               | loma (roma)             | § 28                  |
| rikh                       | § 26               | lohita (rohita)         | 0                     |
| ruj                        | § 76               |                         | § 21                  |
| ruda (ruta)                | § 98               | vațtana                 | Anm. zu § 21          |
| тир                        | § 29               | vattanāvali             | Anm. zu §§ 21, 152    |
| rekhā                      | § 26               | vadikyā (vārtikā)       | § 21                  |
| roma(n)                    | § 27               | vaddhati                | § 21                  |
| romaka                     | Anm. zu § 27       | vaddhana                | § 170                 |
| roruva                     | § 92               | vadaññu (vadanya)       | § 21                  |
| rohita                     | § 28               | vaddhenti katasim       | § 170                 |
| raudra                     | § 77               | vadannu                 | 3 4 6 4               |
| raurava (roravana)         | Anm. zu § 92       | vadāmi (vayāmi, vrajāmi | § 162                 |
| ,                          |                    | vapakassati             | Anm. zu § 21          |
| lakanaka (lagnaka)         | Anm. zu § 122      | vartana                 | § 21                  |
| laketi (laghati)           | Anm. zu § 122      | vardhita                | Ann. zu § 122         |
| latukikā, laduviyā (latvā) | § 139              | vākarehi (vāgura)       | Anm. zu § 122         |
| ladha                      | § 40               | vākurā (vāgurā)         | \$ 224                |
| lap (rap)                  | § 25               | vācāya samouto          | § 25                  |
| labh                       | § 30               | vāla (vāra, udvāra)     | § 85                  |
| labha                      | § 40               | vigatakhila             | § 118                 |
| lābha                      | § 12               | vijitindriyo            | Anm. zu § 141         |
| lābhe                      | § 12               | Vitura                  | Anm. zu § 94          |
| lamb                       | § 33               | vidatthi (vitasti)      | Anm. 20 § 54          |
| lalāṭa                     | § 81               | vidita (vijita)         | § 71                  |
| lahu (raghu)               | Anm. zu §§ 101, 25 | vipari -as              | § 71                  |
| lahuka                     | § 40               | vipallāsa               | \$ 4                  |
| lāngala                    | § 81               | viyapaṭāse              |                       |
| lāngula                    | § 81               | viram (mit Abl. auf -am | § 104                 |
| lāpa (lāba, lāva)          | Ann. zu § 144      | viraya (viraja)         | § 101                 |
| lāpu, alāpu (lābu, alābu)  | Anm. zu § 144      |                         | §§ 32, 132            |
| likh (rikh)                | \$\$ 20, 40        |                         | § 104                 |
| lip (rip)                  | §§ 25, 61          | viriyavā                | 8 93                  |
| lipi                       | .§ 40              |                         | § 220                 |
| lih (rih)                  | § 25               | -                       | §§ 32, 132            |
| lugga                      | § 76               |                         | ***                   |
| luj (ruj)                  | § 76               |                         | Anın. zu § 149, § 132 |
| lunc                       | § 76               | visīveti (višyāpayati)  | Anm. zu § 99<br>§ 228 |
| ludda (randra), luddha     | § 77               |                         |                       |
| lup                        | § 29               |                         | \$ 46                 |
| lubdha                     | § 34               |                         | § 171                 |
| Глицріпеуе                 | Anm. zu § 149      | vītaddara (vītajvara)   | Anm. zu § 116         |
| lūkha (rūkṣa)              | § 39               |                         | § 32                  |
| (mum (1 minus)             |                    |                         |                       |

| vājankarļha         \$164         \$34kkā, sirikā         \$879, 90           ve — vai         \$23         sātkā, sirikā         \$879, 90           ve — vah         \$22         sidodiya (stidaka)         \$90           velumu (veiunu)         Anm. zu \$94         sitkāla (sithāla)         \$82           veyyavatikā (veyyavattiyā)         Anm. zu \$133, 99         sināva (siādu)         \$182           veyt         \$\$153, 154         sināva (siādu)         \$182           veyt         \$\$153, 154         sināva (siādu)         \$182           veyt         \$\$23, 24         sukhe         \$13           veyga (vaya)         \$\$173         sināba (seaba)         \$186           veyga (vaya)         \$\$173         suphan (swanāa)         \$186           sarpābāga         Anm. zu \$19         suphan (swanāa)         \$186           sarpābāga         Anm. zu \$19         supiās (swānā, švan)         \$148           sarpāvati (va sayati) = sa vrajati         \$105         supāna (swānā, švan)         \$146           sarpāvati (va sayati) (L. Sg.)         Anm. zu \$141         supāna (swānā, švan)         \$146           sarpāvati (sarpāda) (L. Sg.)         Anm. zu \$141         sarpāvati (sarpāda)         \$2           sarpāvati (sottati)                                                               | vīryabalopapetā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 32                                  | sārāņiya (saņīrāgaņīya) | § 101         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| ve vai         \$ 23         sāliyā         \$ 90           ve vah         \$ 22         sitodiay (sitodaka)         \$ 90           veluma (watana)         Anm. zu \$ 94         \$ sitodia (sithila)         \$ 82           veyyāmatikā, veyyāvateā         Anm. zu \$ 13         \$ sitāla (sithila)         \$ 82           velli         Anm. zu \$ 133, 99         sināta, sināni         \$ 182           velli         Anm. zu \$ 133, 39         sināta, sināni         \$ 182           velli         Anm. zu \$ 133, 39         sināta, sināni         \$ 182           velli         Anm. zu \$ 133, 39         sināta, sināni         \$ 182           velli         Anm. zu \$ 134         sukhe         \$ 13           velli         \$ 23, 24         sajampati (sinha)         \$ 184           velli         \$ 23, 24         sukhe         \$ 13           velli         \$ 23         \$ 24         sukhe         \$ 13           velli         \$ 23         \$ 24         sukhila         \$ 8nm. zu \$ 14           velli         \$ 23         \$ 24         \$ 24         \$ 24           vayaya (vaya)         \$ 145         \$ 24         \$ 24         \$ 24           sarpāvāli         \$ 24         \$ 24                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                     |                         |               |
| ve — vah         § 22         sitodiya (sitodaka)         § 90           veyywattikā (veyyavattiyā)         Anm. zu § 94         sikih (sikihla)         § 82           veyywattikā (veyyavattiyā)         Anm. zu § 133, 99         sināta (sikihla)         § 82           vest         § 153, 154         sināta, sināni         § 182           vest         § 153, 154         sināta, sināni         § 182           vyaya (vaya)         § 23, 24         sukhe         § 183           vyāya (vaya)         § 173         sukhe         § 184           vyāvata, vyāvata (vyāprta)         § 99         sukhe         § 184           sadbhāge         Anm. zu § 149         supāaa (suvāna, svahā (susā)         § 184           sadvayati (* va sayati)         sa varjati (\$ 105         supāaa (suvāna, svan)         § 146           savapati (an va sayati)         sa varjati (\$ 105         supāaa (suvāna, svan)         § 184           savapati (an va sayati)         \$ 105         supāaa (suvāna, svan)         § 146           savapati (an va sayati)         \$ 105         supāaa (suvāna, svan)         § 146           savapati (an va sayati)         \$ 105         supāai (suvāna, svan)         \$ 146           savapati (an va sayati)         \$ 105         surāa (sukha)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                    |                         |               |
| Deddama (velana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |               |
| veyyavatlikā (veyyavatliyā)         Anm. zu § \$133, 99         sinātə (snāte)         \$182           velli         Anm. zu § \$133, 99         sināta, sināni         \$182           velli         Anm. zu § \$133, 99         sinēha (sneha)         \$186           vest         § \$153, 154         sinēha (sneha)         \$186           veyaya (vaya)         § \$173         suķhe         \$13           vayatla, vyūvata (vyūprta)         § 99         suķhila         suķhila         suķhila           sadbhāga         Anm. zu § 19         supāna (swūna, šwān)         \$186           saupatli (* va sayati)         sa vayatl (* va sayati)         \$16         suņāsiyam         \$18           saupada (mit Inštr. bzw. Lokativ)         \$24         sunadaba         suvādaba         \$34           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         susea (suka)         \$93           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         sustliksamānāse         \$4         sustliksamānāse         \$4           saijalasa (sariurasa)         \$78         settha; sresthī         \$23           sauteri (sattati)         Anm. zu § 53         setthika (sattiya, šrotriya)           saute (sampajanta)         \$100         snāyu         \$185           samma                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                                   |                         |               |
| velli Anm. zu § 133, 99 velli Anm. zu § 133, 99 velli Anm. zu § 135 vest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         | E.            |
| velti         Anm. zu § 132         sineha (sneha)         § 186           vog (vaya)         § 133         zukhe         \$ 13           vyaya (vaya)         § 173         suthe         \$ 13           vyāvaṭa, vyāvaṭa (vyāprta)         § 99         suthita         \$ 82           sadbhāga         Anm. zu § 19         sun (a)hāta         § 181           saupati (* va sayati) = sa vrajati         \$ 105         sun (a)hāta         § 181           sampilitām         \$ 118         supānai (swoāna, švan)         \$ 146           sampilitām         \$ 118         supānai (swoāna, švan)         \$ 146           sampute (mit Instr. bzw. Lokativ)         \$ 224         surasati (sansadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         suve         Anm. zu § 3           sampute (mit Instr. bzw. Lokativ)         \$ 224         suve         Anm. zu § 3         suve         Anm. zu § 3           samputitissamānāse         \$ 4         suve         Anm. zu § 3         suthira         sethu, śreṣthi         \$ 231           suce         \$ 2         seapipusa         Anm. zu § 89         seapipus         Anm. zu § 89           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         seatilya         \$ 515           samanabrahmanāse         \$ 4         smāyu </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         | 6             |
| \$\frac{\\$\\$}{23} \ \ 24 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |               |
| v9         §§ 23, 24         Sajumpatt         Anm. zu § 148           vyāya (vaya)         § 173         suḥitla         § 82           vyāvata (vyāprta)         § 99         sunisā, suṇhā (snusā)         § 184           sadbhāga         Anm. zu § 19         suṇisā, suṇhā (snusā)         § 184           sa vayati ( va sayati) = sa vrajati         § 105         supāāsiyam         § 89           sampoisiyā         § 89         suruddho         § 34           sampoilitam         § 118         subdhe         § 34           sampoilitam         § 118         suve (šuka)         § 93           sampoilitam         § 114         suve (šuka)         § 34           sampoilitam         § 149         setthe         susthira         susthira         susthira         susthira                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |               |
| vyaya (vaya)         § 173         suṭṭtila         § 82           vyāvaṭa (vyāpria)         § 99         swaisā, suṇhā (snusā)         § 184           sadbhāga         Anm. zu § 19         supāna (swāna, śvan)         § 146           sa vayati (* va sayati) = sa vrajati         § 105         supāna (swāna, śvan)         § 146           samvijijām         § 118         sunddho         § 34           samvildam         § 118         sunddho         § 34           samvulte (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 24         suve         Ann. zu § 3           samvulte (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 24         suve         Ann. zu § 3           samvulte (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 24         suve         Ann. zu § 3           samvulte (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 24         suve         Ann. zu § 3           samvulte (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 24         suve         Ann. zu § 3           samvulte (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 24         suve         Ann. zu § 3           samvulte (samkati)         § 149         sethi. sresthi         § 23           samyati (samsati)         § 149         sethi. sresthi         § 23           satiati (sattati)         § 78         seyathā         § 2                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         | **            |
| vyāvata (vyāvata (vyāprte)         \$ 99         sunisā, suņhā (snusā)         \$ 184           sadbhāga         Anm. zu \$ 19         sunisā, suņhā (snusā)         \$ 181           sa vayati (va sayati) = sa vrajati         \$ 105         supāna (suvāna, švan)         \$ 146           sa vayati (va sayati) = sa vrajati         \$ 105         supāna (suvāna, švan)         \$ 146           samvadsiyā         \$ 89         suruddho         \$ 34           samvaldtum         \$ 118         suruddho         \$ 34           samvaldtum         \$ 118         suruddho         \$ 34           samvalt (samvadi) (L. Sg.)         Anm. zu \$ 141         suve         Anm. zu \$ 3           samsati (samvadi) (L. Sg.)         Anm. zu \$ 141         suve         Anm. zu \$ 3           sangam (Akk.Pl.)         \$ 203         susthira         \$ 231           sankilissamānāse         \$ 4         sedhīya         \$ 213           sattari (sattati)         Anm. zu \$ 53         senāriya         \$ 28           sanuadrakmanāse         \$ 4         \$ 53           samandya (samajjatthāna)         Anm. zu \$ 102         \$ 53           samarājayati (sampadayati)         \$ 107         \$ 516           sampunjati (sammanyate)         \$ 169         \$ 578                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ .                                   |                         |               |
| sadbhāga         Anm. zu § 19         supāna (suvāna, švan)         § 181           savujati (* va sayati) = sa vrajati         § 105         supāna (suvāna, švan)         § 146           samvāsiyā         § 89         suruddho         § 34           samvulditam         § 118         suruddho         § 34           samvule (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 224         suvadhō         § 34           samvule (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 224         suvadhō         § 34           samvule (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 224         suvadhō         § 34           samvule (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 224         suvadhōdhe         § 34           samvule (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 224         suvadhōdhe         § 34           samvadi (samkhati (śaksyati)         § 149         suva (śuka)         § 93           samsati (sanksadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         suva (śuka)         § 34           samkilissamānāsam (Akk.Pl.)         § 203         susthira         sethu, śresthī         § 231           saute         § 2         saijulasa (sarjurasa)         § 78         sethu, śresthī         § 23           saute         § 205         senāpiya         Anm. zu § 153         sethu, śresthī         sethu, śresthī                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     |                         |               |
| sadbhāga         Anm. zu § 19         supāna (suvāna, švan)         § 146           sa vayati (* va sayati) = sa vrajati         § 105         supāsiyam         § 89           samvoijijām         § 118         suvādho         § 34           samvoijijām         § 118         suvādho         § 34           samvoili (samvadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         suva (šuka)         § 93           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         suva (šuka)         § 93           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         sevētu, šresthī         § 22           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         setthu, šresthī         § 22           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 144         setthu, šresthī         § 22           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 203         sedhī         § 22           samjala (Akk.Pl.)         § 203         sedhī         § 23           satetri (satati)         Anm. zu § 53         sedhī         § 29           satetri (satati)         Anm. zu § 102         sedhī         (sottiya, šretriya)           samavaja (samajjatthāna)         Anm. zu § 102         snāyu         § 185           sampāyati (sampādayati)         § 109         snēha         § 186 <td>ogavaja, vyavara (vyapita)</td> <td>8 99</td> <td></td> <td>-</td> | ogavaja, vyavara (vyapita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 99                                  |                         | -             |
| sa vayati (* va sayati) = sa vrajati   § 105         supāsiyam         § 89           samvāsiyā         § 89         suruddho         § 34           samviduam         § 118         suva (śuka)         § 93           samvatie (mit Instr. bzw. Lokativ)         § 224         suva (śuka)         § 93           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         suva (śuka)         § 93           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         susthira         § 82           sagghati, sakkhati (śāksyati)         § 149         settha, śresthi         § 231           samkilissamānāse         § 4         sedhiya         § 153           sace         § 203         settha, śresthi         § 231           samet         § 203         seāhiya         § 153           saue         § 23         seāhiya         Ånm. zu § 89           sattari (satti)         Anm. zu § 53         sethika (sottiya, śrotriya)         saute         § 225           samandbrahmanāse         § 4         snāyu         § 185           samanya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         § 185           sampājati (sampādayati)         § 107         snabasā         § 184           sampatājatpāra         § 78                                                                                                                 | and bhāna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ann. 711 8 10                         |                         |               |
| samvāsiyā         \$ 89         suruddho         \$ 34           samvijitam         \$ 118         suluddhe         \$ 34           samvuiditum         \$ 118         suoa (šuka)         \$ 93           samvute (mit Instr. bzw. Lokativ)         \$ 224         suoa (šuka)         \$ 93           samsati (saṃsadi) (L. Sg.)         Anm. zu \$ 141         susthira         \$ 82           sagylati, sakkhati (šāksyati)         \$ 149         settha, śreṣthl         \$ 231           samgam (Akk.Pl.)         \$ 203         sedhīya         \$ 153           suce         \$ 2         senāpya         Anm. zu \$ 69           sajjulasa (sarjurasa)         \$ 78         sevāthīya         Anm. zu \$ 69           sattari (sattati)         Anm. zu \$ 33         setthika (sottiya, \$rotriya)           saute         \$ 205         semānuda (samajjatthāna)         Anm. zu \$ 102           samanya (samajjatthāna)         Anm. zu \$ 102         snāju         \$ 185           samarāguyati         \$ 100         sneha         \$ 186           sampājāno         \$ 100         snusā         \$ 184           sampanjāto         \$ 2         sneha         \$ 186           samvasā         \$ 184         sedati         \$ 110                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |               |
| samoijitam         \$ 118         suluddhe         \$ 34           samviditam         \$ 118         suva (śuka)         \$ 93           samvute (mit Instr. bzw. Lokativ)         \$ 224         suva (śuka)         \$ 93           samvute (mit Instr. bzw. Lokativ)         \$ 224         suva (śuka)         \$ 93           samvati (saṃsadi) (L. Sg.)         Anm. zu \$ 141         suve         Anm. zu \$ 3           sagghuti, sakkhuti (śaksyati)         \$ 141         susthira         \$ 82           sangam (Akk.Pl.)         \$ 203         seethu, śresthi         \$ 23           sauce         \$ 2         seañīya         \$ 153           saute         \$ 205         seañīya         \$ 182           samaya (samajjatṭhāma)         Anm. zu \$ 102         snē         snē         \$ 182           samrajāguyati         \$ 100 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         | *             |
| samviditam         \$ 118         suoa (śuka)         \$ 93           samvute (mit Instr. bzw. Lokativ)         \$ 224         suve         Anm. zu § 3           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         suve         Anm. zu § 3           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         susthira         \$ 82           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         susthira         \$ 82           samsati (samsali) (Samsali)         \$ 149         seethu, śresthi         \$ 234           sangam (Akk.Pl.)         \$ 203         seahtya         \$ 153           sauce         \$ 2         senäpiya         Anm. zu § 89           saitari (satti)         Anm. zu § 53         seyyathä         \$ 2           samanabrahmanäse         \$ 4         sotthika (sottiye, śrotriya)         sotthika (sottiye, śrotriya)           samanjati (samajjatthäna)         Anm. zu § 102         snäyu         \$ 185           sampajati (sampädayati)         \$ 100         snih         \$ 186           sampäyati (sampädayati)         \$ 107         sneha         \$ 186           sampäyati (sampädayati)         \$ 107         sneha         \$ 186           samyanantati (summanyate vgl. sammannati         \$ 78         svädati         \$ 111 <td></td> <td>**/</td> <td></td> <td></td>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **/                                   |                         |               |
| samvute (mit Instr. bzw. Lokativ)         \$ 224         suve         Anm. zu § 3           samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         susthira         \$ 82           sagghati, sakkhati (śaksyati)         § 149         settha, śresthi         \$ 231           samkilissamānāse         § 4         sedh         \$ 153           suce         § 23         sedhya         \$ 153           suce         § 23         senhya         \$ 153           saijulasa (sarjurasa)         § 78         seyyalhā         \$ 29           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         seyyalhā         \$ 2           samanabrahmanāse         § 4         snāyu         \$ 183           samaya (samajjaṭṭḥāna)         Anm. zu § 102         snāyu         \$ 185           samanafāgayati         \$ 100         snāyu         \$ 186           sampājati (sampādayati)         \$ 100         snāyu         \$ 186           sampājati (sampādayati)         \$ 101         sneha         \$ 186           sammannati (summanyate)         \$ 169         svādati         \$ 111           sapavasa         \$ 22         sarjurasa         \$ 78         had         \$ 110           savasasa         \$ 23         handa (hanta)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                     |                         |               |
| samsati (samsadi) (L. Sg.)         Anm. zu § 141         susthira         § 82           sagghati, sakkhati (śaksyati)         § 149         setţha, śresthī         § 231           samkilissamānāse         § 4         sedhi         § 153           sace         § 2         seahīya         § 153           sace         § 2         senāpiya         Anm. zu § 89           saijulasa (sariurasa)         § 78         sevyathā         § 2           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         setthika (sottiya, śrotriya)         saranaparabrahmanāse         § 4         satthika (sottiya, śrotriya)           samaya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         § 185         snāyu         § 185           sampājāno         § 226         snāyu         § 186         snaya § 184         sneha         § 186           sammannati (sammanyate)         § 169         svādati         § 111         svēdati         § 111         sve         Anm. zu § 3           sayathāpi         § 2         svādati         § 111         svē dati         § 111         sve         Anm. zu § 149         hanna         § 150         svēdati         § 111         svē dati (haridrā)         § 80         § 80         § 114         svē dati (haridrā)                                                                                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **                                    |                         |               |
| sagghati, sakkhati (śaksyati)         § 449         setţha, śresthī         § 231           samkilissamānāse         § 4         sedhi         § 153           sauce         § 2         seahtya         § 153           suce         § 2         senāpiya         Anm. zu § 89           saijulasa (sarjūrasa)         § 78         seyyathā         § 2           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         sotthika (sottiya, śrotriya)         Sanaranaranaranaranaranaranaranaranarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         | _             |
| samkilissamānāse         \$ 4         sedhi         \$ 153           sangam (Akk.Pl.)         \$ 203         sedhīya         \$ 153           suce         \$ 2         senāpiya         Anm. zu § 89           sajulasa (sariurasa)         \$ 78         seyyathā         \$ 2           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         sotthika (sottiya, \$rotriya)         \$ 205           samanabrahmanāse         \$ 4         sotthika (sottiya, \$rotriya)         \$ 80           samanja (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         \$ 185           samanājauti (samajatthāna)         \$ 100         snih         \$ 185           sampājāno         \$ 226         snusā         \$ 184           sampāyati (sampādayati)         \$ 107         sneha         \$ 186           sammannati (sammanyate)         \$ 169         svēdati         \$ 111           sammanyate vgl. sammannati         \$ 2         svēdati         \$ 111           savorasa         \$ 21         kanda (hanta)         Anm. zu § 149           sahassabhago         \$ 19         hauna         \$ 171           sahetudhamman (Akk.Pl.)         \$ 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         \$ 144           Sāgaic (Sākala)         Anm. zu § 87         hiāna (                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |               |
| sangam (Akk.Pl.)         § 203         sedhīya         § 153           sace         § 2         senūpiya         Anm. zu § 89           sajulasa (sariurasa)         § 78         senūpiya         Anm. zu § 89           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         setthika (sottiya, \$rotriya)           sante         § 205         Sotthika (sottiya, \$rotriya)           samanabrahmanāse         § 4         snā         \$ 182           samaya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         \$ 185           samārāgayati         \$ 100         snih         \$ 186           sanpājāno         \$ 226         snusā         \$ 184           sampāyati (sampādayati)         \$ 107         sneha         \$ 186           sammannati (suņmanyate)         \$ 169         seūdati         \$ 111           sammannyatēv gl. sammannati         \$ 2         seūdati         \$ 111           savavasa         \$ 21         \$ 2         sarjurasa         \$ 78           sahassabhago         \$ 19         \$ 140         \$ 140           sahassabhago         \$ 19         \$ 140         \$ 14           sāgaia (Sākala)         Anm. zu § 87         \$ 16           sāgaia (Sākala)         Anm. zu § 87                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                     |                         |               |
| sace         § 2         senāpiya         Anin. zu § 89           sajjulasa (sarjurasa)         § 78         seyyalhā         § 2           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         sotthika (sottiya, śrotriya)           sante         § 205         Anm. zu § 133 u. 89           samaya (samajjaṭṭḥāna)         Anm. zu § 102         snāyu         § 182           samārāgayati         § 100         snih         § 186           sampajāno         § 226         snuṣā         § 184           sammannati (sampadayati)         § 107         sneha         § 186           sammannyate vgl. sammannati         svēdati         § 111           sayathāpi         \$ 2         svēdati         § 111           sahassabhāgo         § 19         had         § 110           sahassabhāgo         § 19         hanna         § 171           sahāyam (Akk.Pl.?)         § 217         halidāā (haridrā)         § 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         § 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hīna dhammam (Akk.Pl.)         § 20           sāyati (*sōdiyati, sādita, svādate)         hīna dhammam (Akk.Pl.)         § 20                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                     |                         |               |
| saijulasa (sarjurasa)         § 78         seyyalhā         § 2           sattari (sattati)         Anm. zu § 53         sotthika (sottiya, śrotriya)         Anm. zu §§ 133 u. 89           samanabrahmanāse         \$ 4         snā         \$ 182           samaya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāya         \$ 185           samapāgayati         \$ 100         snih         \$ 186           sampajāno         \$ 226         snusā         \$ 184           sammannati (sammanyate)         \$ 169         svādati         \$ 111           sammanyate vgl. sammannati         sve         Anm. zu § 3           sayathāpi         \$ 2         svādati         \$ 111           savvassa         \$ 221         had         \$ 110           sahassabhāgo         \$ 19         hanna         \$ 171           sahāyam (Akk.Pl.?)         \$ 217         halidāā (haridrā)         \$ 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         \$ 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         \$ 144           Sāgaia (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         \$ 94           sāyati (*svādati)         \$ 111         hīna dhammam (Akk.Pl.)         \$ 200           Anm. zu § 107         hīnai         \$ 12                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                                    | M                       | N/            |
| sattari (sattati)         Anm. zu § 53         sotthika (sottiya, śrotriya)           sante         § 205         Anm. zu §§ 133 u. 89           samanabrahmanāse         § 4         snā         § 182           samaya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         § 185           sampajāno         § 226         snih         § 186           sampāyati (sampādayati)         § 107         sneha         § 186           sammannati (sammanyate)         § 169         svādati         § 111           sayathāpi         § 2         svādati         § 111           savassa         § 221         had         § 110           sahassabhago         § 19         hanna         § 174           sahassabhago         § 19         hanna         § 171           sahassabhago         § 19         hanna         § 174           sāgaia (Sākala)         Anm. zu § 87         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           hāgaia (Sākala)         Anm. zu § 107         hīna                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                    |                         | -             |
| sante         § 205         Anm. zu §§ 133 u. 89           samanabrahmanāse         § 4         snā         § 182           samaya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         § 185           samāguayati         § 100         snih         § 186           sampājāno         § 226         snusā         § 184           sammannati (sammanyate)         § 169         svēdati         § 186           sammanyate vgl. sammannati         svē         Anm. zu § 3           sayathāpi         § 2         svē         Anm. zu § 3           savvassa         § 221         had         § 110           savvassa         § 221         hanna (hanta)         Anm. zu § 149           sahāsyam (Akk.Pl.?)         § 217         halidāū (haridrā)         § 80           sapateudhammam (Akk.Pl.)         § 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           Sāgala (Sākale)         Anm. zu § 87         hida (hita)         § 94           sāyeti (sādiyati, sādita, svādate)         hīna dhammam (Akk.Pl.)         § 200           Anm. zu § 107         hīni         § 12                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                     | ** **                   | 8 4           |
| samaṇabrahmanāse         \$ 4         snā         \$ 182           samaya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         \$ 185           samārāguyati         \$ 100         snih         \$ 186           sampajāno         \$ 226         snuṣā         \$ 184           sampāyati (sampādayati)         \$ 107         sneha         \$ 186           sammannati (saṃmanyate)         \$ 169         svēdati         \$ 111           sammanyate vgl. sammannati         \$ 2         svēdati         \$ 111           savvassa         \$ 221         had         \$ 110           savvassa         \$ 221         handa (hanta)         Anm. zu § 149           sahāyam (Akk.Pl.?)         \$ 217         haliddā (haridrā)         \$ 80           sahētudhammam (Akk.Pl.)         \$ 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         \$ 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         \$ 94           sāyati (*sūdiyati, sādita, svādate)         \$ 107         hīnā         \$ 12           Anm. zu § 107         hīnā         \$ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         | 88 400 90     |
| samaya (samajjaṭṭhāna)         Anm. zu § 102         snāyu         § 185           samārāguyati         § 100         snih         § 186           sampajāno         § 226         snusā         § 184           sampāyati (sampādayati)         § 107         sneha         § 186           sammannati (saṃmanyate)         § 169         svēdati         § 111           sammanyate vgl. sammannati         svē         Anm. zu § 3           sayathāpi         § 2         sarjurusa         § 78         had         § 110           savvassa         § 221         handa (hanta)         Anm. zu § 149           sahassabhāgo         § 19         hanna         § 174           sahēyam (Akk.Pl.)         § 217         halidāā (haridrā)         § 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         § 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         § 94           sāyati (*sōdiyati, sādita, svādate)         hīnam dhammam (Akk.Pl.)         § 200           Anm. zu § 107         hīni         § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ ~                                   |                         |               |
| samārāgayati         \$ 100         snih         \$ 186           sampajāno         \$ 226         snusā         \$ 184           sampāyati (sampādayati)         \$ 107         sneha         \$ 186           sammannati (sammanyate)         \$ 169         svēdati         \$ 111           sammanyate vgl. sammannati         svē         Anm. zu § 3           sayathāpi         \$ 2         sarjurusa         \$ 78         had         \$ 110           savvassa         \$ 221         handa (hanta)         Anm. zu § 149           sahassabhago         \$ 19         hanna         \$ 171           sahāyam (Akk.Pl.?)         \$ 217         hatidāā (haridrā)         \$ 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         \$ 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         \$ 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         \$ 94           sāyati (*sādiyati, sādita, svādate)         hīnam dhammam (Akk.Pl.)         \$ 200           Anm. zu § 107         hīni         \$ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                    |                         |               |
| sampajāno         § 226         snuṣā         § 184           sampāyati (sampādayati)         § 107         sneha         § 186           sammannati (sammanyate)         § 169         svēdati         § 111           sammanyate vgl. sammannati         sve         Anm. zu § 3           sayathāpi         § 2         sarjurasa         § 78         had         § 110           savvassa         § 221         handa (hanta)         Anm. zu § 149           sahassabhago         § 19         hanna         § 174           sahāyam (Akk.Pl.?)         § 217         halidāā (haridrā)         § 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         § 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         § 94           sāyati (*svādati)         § 111         hīnam dhammam (Akk.Pl.)         § 200           Anm. zu § 107         hīni         § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         | 71            |
| sampāyati (sampādayati)       § 107       sneha       § 186         sammannati (sammanyate)       § 169       svēdati       § 111         sammanyate vgl. sammannati       sve       Anm. zu § 3         sayathāpi       § 2       sarjurusa       § 78       had       § 110         savvassa       § 21       handa (hanta)       Anm. zu § 149         sahassabhāgo       § 19       hanna       § 171         sahāyam (Akk.Pl.?)       § 217       haliddā (haridrā)       § 80         sahetudhammam (Akk.Pl.)       § 198       hāpeti (hāvayati, Wz. hu)       § 144         Sāgala (Šākala)       Anm. zu § 87       hida (hita)       § 94         sāyati (*svādati)       § 111       hīna       § 12         Anm. zu § 107       hīni       § 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                     |                         | ~             |
| sammannati (sammanyate)         § 169         svēdati         § 111           sammanyate vgl. sammannati         sve         Anm. zu § 3           sayathāpi         § 2         sarjurusa         § 78         had         § 110           savvassa         § 221         handa (hanta)         Anm. zu § 149           sahassabhāgo         § 19         hanna         § 171           sahāyam (Akk.Pl.?)         § 217         hatiddā (haridrā)         § 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         § 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         § 94           sāyati (*svādati)         § 111         hīnam dhammam (Akk.Pl.)         § 200           Aam. zu § 107         hīni         § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |               |
| sammanyate vgl. sammannati       sve       Anm. zu § 3         sayathāpi       § 2         sarjurusa       § 78       had       § 110         savassa       § 221       handa (hanta)       Anm. zu § 149         sahassabhago       § 19       hanna       § 171         sahāyam (Akk.Pl.?)       § 217       halidaā (haridrā)       § 80         sahetudhammam (Akk.Pl.)       § 198       hāpeti (hāvayati, Wz. hu)       § 144         Sāgala (Sākala)       Anm. zu § 87       hida (hita)       § 94         sāyati (*svādati)       § 111       hīna dhammam (Akk.Pl.)       § 200         Anm. zu § 107       hīni       § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                    |                         |               |
| sayathāpi         § 2           sarjurasa         § 78           savvassa         § 221           sahassabhāgo         § 19           sahāyam (Akk.Pl.?)         § 217           sahetudhammam (Akk.Pl.)         § 198           sāgala (Šākala)         Anm. zu § 87           sāyati (*svādati)         § 111           sāyati (sādiyati, sādita, svādate)         hīnam dhammam (Akk.Pl.)         § 200           Aam. zu § 107         hīni         § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 169                                 |                         |               |
| sarjurusa         § 78         had         § 110           savvassa         § 221         handa (hanta)         Anm. zu § 149           sahassabhago         § 19         hanna         § 171           sahāyam (Akk.Pl.?)         § 217         hatiddā (haridrā)         § 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         § 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         § 94           sāyati (*svādati)         § 111         hīna         § 12           sāyati (sādiyati, sādita, svādate)         hīnam dhammam (Akk.Pl.)         § 200           Aam. zu § 107         hīni         § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 0                                   | sve                     | Anm, zu § 3   |
| savvassa         § 221         kanda (hanta)         Anm. zu § 149           sahassabhāgo         § 19         hanna         § 174           sahāyam (Akk.Pl.?)         § 217         halidāā (haridrā)         § 80           sahetudhammam (Akk.Pl.)         § 198         hāpeti (hāvayati, Wz. hu)         § 144           Sāgala (Sākala)         Anm. zu § 87         hida (hita)         § 94           sāyati (*svādati)         § 111         hīna         § 12           sāyati (sādiyati, sādita, svādate)         hīnam dhammam (Akk.Pl.)         § 200           Aam. zu § 107         hīni         § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                     | 7                       | 2.440         |
| sahassabhago       § 19       hanna       § 171         sahāyam (Akk.Pl.?)       § 217       haliddā (haridrā)       § 80         sahetudhammam (Akk.Pl.)       § 198       hāpeti (hāvayati, Wz. hu)       § 144         Sāgala (Sākala)       Anm. zu § 87       hida (hita)       § 94         sāyati (*svādati)       § 111       hīna       § 12         sāyati (sādiyati, sādita, svādate)       hīnam dhammam (Akk.Pl.)       § 200         Aam. zu § 107       hīni       § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                         |               |
| sahāyam (Akk.Pl.?)       § 217       haliddā (haridrā)       § 80         sahetudhammam (Akk.Pl.)       § 198       hāpeti (hāvayati, Wz. hu)       § 144         Sāgala (Šākala)       Anm. zu § 87       hida (hita)       § 94         sāyati (*svādati)       § 111       hīna       § 12         sāyati (sōdiyati, sādita, svādate)       hīnam dhammam (Akk.Pl.)       § 200         Aam. zu § 107       hīni       § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                    |                         |               |
| sahetudhammam (Akk.Pl.)       § 198       hāpeti (hāvayati, Wz. hu)       § 144         Sāgala (Šākalc)       Anm. zu § 87       hida (hita)       § 94         sāyati (*svādati)       § 111       hīna       § 12         sāyati (sādiyati, sādita, svādate)       hīnam dhammam (Akk.Pl.)       § 200         Aam. zu § 107       hīni       § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of the s |                                       |                         | 47            |
| Sāgala (Śākala)       Anm. zu § 87       hida (hita)       § 94         sāyati (*svādati)       § 111       hīna       § 12         sāyati (sādiyati, sādita, svādate)       hīnaṃ dhammaṃ (Akk.Pl.)       § 200         Anm. zu § 107       hini       § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                         | · ·           |
| sāyati (*svādati) § 111 hīna § 12<br>sāyati (sādiyati, sādita, svādate) hīnaṃ dhammaṃ (Akk.Pl.) § 200<br>Aam, zu § 107 hīni § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *1                                    |                         |               |
| sāyati (sādiyati, sādita, svādate) hīnam dhammam (Akk.Pl.) § 200<br>Aam. zu § 107 hīni § 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                    |                         | 47            |
| Aam, zu § 107   hini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         | · ·           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |               |
| sārattarattā § 233   happeyya (huveyya) Anm. zu § 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sārāttarattā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 233                                 | (парредуа (пиченуа)     | Anm. zu § 144 |